1761 07355423 0

SS-Wico-No.

Per grüne Geinrich

Vierter Band.







Reller III.

## Gottfried Keller's

Gesammelte Werke.



Drifter Band.



Berlin.

Verlag von Wilhelm Hert.
(Vessersche Buchhandlung.)
1889.



# Der grüne Heinrich.

Roman

von

Gottfried Keller.



Vierter Band.



Berlin.

Verlag von Wilhelm Hert.
(Bessersche Buchhandlung.)

3580

## Inhalt des vierten Sandes.

| Erstes Kapitel.            | Seite |
|----------------------------|-------|
| Der borghesische Fechter   | 9     |
| Zweites Kapitel.           |       |
| Bom freien Willen          | 19    |
| Drittes Kapitel.           |       |
| Bebensarten                | 29    |
| Viertes Kapitel.           |       |
| Das Flötenwunder           | 49    |
| Fünftes Kapitel.           |       |
| Die Geheimnisse der Arbeit | 70    |
| Sechstes Kapitel.          | 0.5   |
| Heimatsträume              | 95    |
| Siebentes Kapitel.         |       |
| Weiterträumen              | 109   |
| Achtes Kapitel.            |       |
| Der wandernde Schädel      | 124   |
| Neuntes Kapitel.           |       |
| Das Grafenschloß           | 137   |

|                      | Zehntes Kapitel.     |   |   |   |   |   |   | Seite |
|----------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|-------|
| Glückswandel         |                      | • |   |   |   | • |   | 154   |
|                      | Elftes Rapitel.      |   |   |   |   |   |   |       |
| Dortchen Schönfund   |                      | • | • | • | ٠ | • |   | 169   |
|                      | Zwölftes Kapitel.    |   |   |   |   |   |   |       |
| Der gefrorne Christ  |                      | • |   | ٠ | • | • |   | 185   |
|                      | Dreizehntes Kapitel. |   |   |   |   |   |   |       |
| Das eiserne Bild .   |                      | • | • | • | • | • | • | 208   |
|                      | Vierzehntes Kapitel. |   |   |   |   |   |   |       |
| Die Rückkehr und ein | Ave Cäsar            | • | ٠ | • | • | • | • | 239   |
|                      | Fünfzehntes Kapitel. |   |   |   |   |   |   |       |
| Der Lauf der Welt.   |                      | • | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | 254   |
|                      | Sechzehntes Kapitel. |   |   |   |   |   |   |       |
| Der Tisch Gottes .   |                      |   |   |   |   |   |   | 266   |



Pierter Band.





#### Erstes Kapitel.

## Der borghefische Fechter.

Auf dem niedrigen Dfen meines Arbeitszimmers stand eine fast drei Fuß hohe Gipsfigur des borghesischen Fechters. Der Abguß war vorzüglich, obschon etwas angebräunt; denn er stammte von einem früheren Insassen her und ging von einem Nachsolger zum andern. Seder übernahm den rüstigen Kämpfer gegen eine Entschädigung an die Wirtsleute, die so von der Arbeit des wackern Agasias nach zweitausend Jahren noch einen periodischen Außen zu ziehen wußten.

Als meine Augen von der Thüre, hinter welcher Erikson und Reinhold mit ihren Frauen verschwunden waren, hinweg= glitten, fielen sie auf den daneben stehenden Fechter und blieben an dem schönen Bildwerke hasten. Ich trat ihm näher wie einem willkommenen Hausgenossen in einsamer Stunde und schaute ihn zum erstenmale vielleicht recht an. Rasch räumte ich Bilder und Staffeleien weg, rückte sie an die Bände, trug die Figur in die Mitte des Zimmers auf ein Tischhen und stellte sie ins Licht. Ein helleres Licht ging aber trotz dem geräucherten Zustande von dem Bilde aus, in welchem das Leben im goldenen Zirkel von Verteidigung und Angriff sich felbst erhielt. Bon der erhobenen Faust des linken Armes über die Schultern weg bis zur gesenkten des rechten, von der Stirn dis zur Zehe, dem Nacken dis zur Ferse wallte von Muskel zu Muskel, von Form zu Form die Bewegung, der Schritt aus der Not zum Siege oder zum rühmlichen Untergange. Und welche Formen in ihrer Verschiedenheit! Alle diese Organe glichen einer kleinen Republik von Wehrmännern, welche von einem Villen beseelt vorandrangen, um ihren Versband gegen die Zerstörung zu schützen.

Unversehens suchte ich einen reinen Bogen Papier, spitte einen Kohlenstengel sorgfältig zu und begann mich in den Umrissen dieses und jenes Gliedes zu versuchen, dann, als hiemit nicht viel herauskommen wollte, den linken Arm bis in die Achselhöhle und die von da fortlaufende Bewegung dis in die linke Beichengegend hastiger in ganzer Form rasch zu packen; aber die Hand war ungeübt hiefür und erst als die Kohle sich etwas abgestumpst hatte, wollte der Strich von selbst leibhafter werden und ein gewisses Leben in die Finger fahren. Aber nun war das Auge nicht gewöhnt, angesichts der menschslichen Gestalt der Hand rasch genug vorzuleuchten; ich mußte aufstehen und die Begrenzungen und Nebergänge genauer unterssuchen, und weil ich doch schon zu alt war, in einsichtsloser Art sortzusahren, über die Dinge und ihren Zusammenhang nachdenken.

So brachte ich in ein paar Tagen die ganze Figur leidlich zu stande, drehte sie und bezwang sie auch von den übrigen Seiten. Da siel mir plötslich ein, sie in Gedanken aufzurichten und den Fechter in ruhender Stellung zu zeichnen, gleichsam als Probe der erworbenen Kenntnis. An dem anatomisch gut gearbeiteten Borbilde hatte ich wohl gesehen, was als Knochen oder Muskel, Sehne oder Gefäß sich darstellte; als es nun aber galt, alles dies in seine veränderte Lage und Form zu

bringen, mangelte mir jeder bestimmte Einblick in den Zussammenhang dessen, was unter der Haut ist und vor sich geht, und da es sich nicht um eine unklare freche Stizzierung handeln konnte, die hier keinen Zweck gehabt hätte, so sah ich mich genötigt, den Stift wegzulegen.

Das begab sich in einem Augenblicke, wo ich schon so manches Jahr der Runft befliffen gewesen und einem erften Abschluß zusteuern follte. Ich hätte diesen Erfolg genau voraus= feben können, eh' ich ben Stift angesett, und wie ich nun, die Sande im Schog, über meine Thorheit nachsann, wunderte ich mich darüber, daß ich einst nicht die Darstellung bes Menschen zum Berufe gewählt hatte anstatt feines blogen land= schaftlichen Wohn= und Schauplages. Und als ich über biefe unheimliche Zufälligkeit weiter nachbachte, verwunderte ich mich aufs neue, wie es überhaupt möglich gewesen sei, daß ich, noch in den Kinderschuhen stehend, meinen unberatenen Willen fo leicht habe durchsehen können in einer das ganze lange Leben bestimmenden Sache. Ich war noch nicht über die Jugendidee hinaus, daß eine folche Selbstbestimmung im gartesten Alter das Rühmlichste sei, mas es geben könne; allein es begann mir jett boch unerwartet die Ginsicht aufzugehen, das Ringen mit einem ftreng bedächtigen Bater, der über die Schwelle des Sauses hinauszublicken vermag, sei ein besseres Stahlbad für die jugendliche Werdekraft, als unbewehrte Mutterliebe. Zum erstenmale meines Erinnerns ward ich dieses Gefühles der Baterlosigkeit deutlicher inne, und es wallte mir augenblicklich heiß bis unter die Haarwurzeln hinauf, als ich mir rasch ver= gegenwärtigte, wie ich durch das Leben des Baters der frühen Freiheit beraubt, vielleicht gewaltsamer Bucht unterworfen, aber dafür auch auf gesicherte Wege geführt worden wäre. Indem ich bei diefer Vorstellung von Sehnsucht und Widerspruch, von einem mir unbekannten aber füßen Gefühle des Gehorfams

und trohiger Freiheitslust gleichzeitig erglühte, suchte ich die mir fast gänzlich verwischte Gestalt heraufzuführen, vermochte es aber im Wogen der Gedanken zuleht nur durch das Auge der Mutter, wie sie den Abgeschiedenen im Traume gesehen.

Im Berlaufe der Zeit hatte sie nämlich wiederholt, aber immer nur nach jahrelangen Unterbrechungen, vom Vater geträumt, vielleicht zweis oder dreimale, gleichsam zum Wahrzeichen, wie selten solche geheimnisvolle Lichtblicke tiefsten Glückes uns vergönnt sind. Sedesmal aber hatte sie am Morgen das Begebnis, das nach langem Ausbleiben so unerwartet gekommen, mit dankbarer Freude erzählt und die Art und Weise der Ersscheinung beschrieben.

So war es ihr einst im Schlafe, als ergehe sie sich an einem Sonntage mit dem verstorbenen Gatten im Freien, wie ehemals; aber fie fand ihn doch nicht fich zur Seite, sondern sah ihn plöglich aus der Ferne herkommen auf einer unab= sehbaren Feldstraße. Er war sonntäglich fein gekleidet, trug aber ein schweres Felleisen auf dem Ruden; in der Rabe angelangt, stand er still, nahm den Sut vom Ropse und wischte ben Schweiß von ber Stirne; bann winkte er liebevoll gegen Die Mutter und fagte mit wohltonender Stimme: Es ift weit, weit zu gehen! worauf er an feinem Stabe ruftig weiter wanderte, bis er ihren Angen entschwand. Dieses Gesicht, welches ihr statt eines Ausruhenden einen mit belastetem Rücken in unendliche Fernen dahin Biehenden gezeigt, hatte die Mutter bei näherem Nachdenken traurig gemacht, da sie ohne Aberglauben oder Traumdenterei doch die Empfindung oder Bor= stellung von einer großen Mühsal erlitt, in welcher sich ber Abgeschiedene bewege.

Mir hingegen erweckte jest das Gedenken dieses unvers brossenen Wanderns des freundlichen Geistes durch die unbekannte Ewigkeit eher das vorbildliche Anschauen eines nicht zu brechenden Lebensmutes, des rastlosen Verfolgens eines Zieles. Ich sah den Mann selbst dahinschreiten und mir zuwinken, und als das Vild allmählich sich von der Tafel der Erinnerung löste und verschwand, sagte ich mir entschlossen: Waskann es helsen! du darfst nicht länger säumen und mußt die sehlende Kenntnis nachholen!

Ich nahm mir also vor, mich unverweilt an bas Studium der Anatomie zu machen, so weit dieselbe wenigstens zu Ber= ftändnis und Darstellung der menschlichen Gestalt unentbehrlich ist; und da die öffentliche Kunstschule zwar etwelche unvoll= kommene Gelegenheit hiefür bot, ich aber nicht zu ihren Un= gehörigen zählte, so suchte ich sofort einen jener Studierenden auf, die mir in dem unfinnigen Duellhandel mit Ferdinand Lys beigestanden. Es war ein der Medizin Bestissener, dem Ende seiner Studienzeit entgegengehend und fast nur noch in ben Arankenfälen, sowie an den Operationstischen thätig. Sogleich bereit, mir seine anatomischen Atlanten und Bücher zu leihen und mich vorderhand in ein Hörzimmer der Anochen= lehre zu führen, riet er mir jedoch nach einigem Besinnen, mit ihm die so eben beginnenden Borträge über Anthropologie zu besuchen, die von einem vortrefflichen Lehrer gehalten würden. Er felbst, bemerkte er, gebe bin, nicht um der längst zurückgelegten Lehrstufe willen, fondern wegen der ausgezeichneten Form und bes geiftigen Gehaltes jener Borlesungen, welche an sich ein lehrreicher Genuß seien. Uebrigens wie der Anatom ein rudwärtsgehender, fozusagen abtragender Bildhauer zu nennen sei, so gehe der bildende Rünftler am besten auf dem entgegengesetten Wege nicht nur von dem Anochengerufte, sondern von der allgemeinen Anschauung des Organischen und seines Werdens aus, und habe er ben Ginzug der Sinne in das Gezelt der ehrlichen Menschenhaut mit angesehen, so werde er zwar hiedurch kein Michel Angelo werden, wenn es

nicht sonst in ihm stecke, aber es könne andere, jest verloren gegangene Fakultäten vergangener Zeiten ersehen.

Ich sah den kundigen Landsmann nun erst recht an und glaubte kaum, daß der Sprecher der gleiche fei, der mir vor Bochen so bereitwillig ein Loch in die Saut eines Menschen wollte stechen helfen. Wenn junge Leute, die sich bei leicht= sinnigem Treiben befreundet, nachher ernstere Gigenschaften an einander entdecken, fo gereicht ihnen das immer zur Genug= thuung, welche gern einem entschiedenen Ginflusse statt giebt. Ich zögerte daher nicht, dem Ratgeber zu folgen, und betrat mit ihm das weitläufige Universitätsgebäude, auf deffen Treppen und Flüren die eigentliche Staatsjugend der verschiedensten Länder burcheinander strömte. In bem betreffenden Sorfaale waren die Bänke noch leer. Die kahle Wand, die schwarze Tafel an derselben, die zerschnittenen und beklecksten Tische, alles erinnerte mich beinahe beklemmend an die Schulstube, die ich seit so vielen Jahren schon nicht mehr gesehen. Das unter= brochene Lernen fiel mir aufs Berg und machte mir zu Mut, als ob ich, auf einer dieser Banke sigend, plöglich aufgerufen und beschämt werden könnte; denn ich dachte nicht daran, daß hier jeder in vollkommener Freiheit lebe für eine Spanne Beit, keiner auf den andern sehe und jedem der Tag feiner Abrechnung noch in der Zukunft schlummere. Doch allmählich füllte sich ber Saal, und mit Verwunderung überschaute ich Die gedrängte Bersammlung. Reben einer Menge junger Leute meines Alters, welche rücksichtslos ihre Plätze einnahmen und behaupteten, erichienen manche in vorgerückteren Jahren, gut ober schlecht gekleibet, die schon stiller und bescheibener unterzukommen suchten; und fogar einige alte Berren mit weißem Baar, felbit rühmliche Lehrer, nahmen entlegene Seitenplate ein, um zu suchen, was es noch zu lernen gebe. Da abnte ich freilich meine Beschränktheit, in der ich gewähnt, daß gerade

in den Räumen der Wissenschaft bas Lernen für irgend jemanden eine Schande sei.

So mochten über hundert Zuhörer versammelt sein, welche des Bortragenden harrten, als derselbe unversehens in die Thüre trat, rasch nach seinem Känzelchen eilte und dort mit anständiger Anrede begann, das Bild unserer Leiblichkeit und ihrer Lebensbedingungen zu entwersen, wie es der damaligen Wissenschaft entsprach, die wie gewöhnlich den bisher denkbar höchsten Stand soeben erstiegen hatte. Allein dergleichen Prunktehrte er keineswegs hervor, sondern führte seine Hörer mit ruhig und klar ohne irgend einen Anstoß dahinsließender Rede durch das wohlgeordnete Gebiet, ohne Uebereilung, sowie ohne unnühen Ausenthalt, ohne das Ueberraschende oder etwa notzgedrungen Wikige mit Reklamen der Gebärde oder des Wortes anzukündigen und zu begleiten.

Auf mich wirkte ichon die erste Stunde fo, daß ich ben Zweck, der mich hergeführt, und alles vergaß und allein gespannt war auf die zuströmende Erfahrung. Sauptsächlich beschäftigte mich alsobald die wunderbar scheinende Zweckmäßig= feit der Einzelheiten des tierischen Organismus; jede neue Thatsache schien mir ein Beweiß zu fein von der Scharffinnig= feit und Geschicklichkeit Gottes, und obgleich ich mir mein lebenlang die Welt nur als vorgedacht und erschaffen vorge= stellt hatte, so bunkte mich nun bei diesem ersten Ginblicke, als ob ich bisher eigentlich gar nichts gewußt hätte von der Er= schaffung der Rreatur, dagegen jest mit der tiefsten leber= zeugung wider jedermann bas Dafein und die Beisheit bes Schöpfers behaupten könne und wolle. Aber nachdem der Lehrer die Trefflichkeit und Unentbehrlichkeit der Dinge auf das schönfte geschildert, ließ er sie unvermerkt in sich selbst ruhen und so ineinander übergeben, daß die ausschweifenden Schöpfergebanken ebenfo unvermerkt gurudkehrten und in ben

geschlossenen Kreis der Thatsachen gebannt wurden. Und wo ein Teil noch unerklärlich war und in die Dämmerung gurudtrat, da holte der Redner ein helles Licht aus dem Erklärten und ließ es in jene Dunkelheit glanzen, fo daß ber Gegenstand wenigstens unberührt und jungfräulich seiner Zeit harrte, wie eine ferne Rufte im Frühlichte. Selbst ba, wo er entfagen zu muffen glaubte, that er dies mit der überzeugenden Sinweisung, daß doch alles mit rechten Dingen zuginge und in ber Grenze des menschlichen Bahrnehmungsvermögens feines= wegs eine Grenze der Folgerichtigkeit und Sicherheit der Natur= gesetze läge. Siebei brauchte er keinerlei gewaltsame Reden und vermied gewisse theologische Ausdrücke so forgfältig wie den Widerspruch dagegen. Die Voreingenommenen merkten aud von allem nichts und schrieben unverdrossen nieder, was ihnen zweckbienlich schien für Eigenliebe und aufzustellende Meinungen, während die Unbefangenen alle hintergedanken fahren ließen und bei des Lehrers flugen Wendungen mit frohem Sinne die Achtung vor dem reinen Erkennen lernten.

Auch in mir traten die willfürlichen Boraussetzungen und Ruhanwendungen bald in den Hintergrund, ohne daß ich wußte, wie es geschah, als ich mich den Einwirkungen der einfachen oder reichen Thatsachen hingab; das Suchen nach Wahrheit ist ja immer ohne Arg, unverfänglich und schuldlos; nur in dem Augenblicke, wo es aushört, fängt die Lüge an bei Christ und Heide. Ich versäumte keine Stunde in dem Hörsaal. Wie ein Alp siel es mir vom Herzen, als ich nun doch noch etwas zu lernen ansing; das Glück des Wissens geshört auch dadurch zum wahren Glücke, daß es einfach und rückhaltlos und, ob es früh oder spät eintritt, immer ganz das ist, was es sein kann; es weiset vorwärts und nicht zurück und läßt über dem unahänderlichen Leben des Gesehes die eigene Zerbrechlichkeit vergessen.

Ich wurde von Wohlwollen gegen den beredten Lehrer erfüllt, von dem ich nicht gekannt war; denn es ist wohl nicht die schlimmste Eigenschaft des Menschen, wenn er für geistige Gutthaten dankbarer ist als für leibliche, und zwar in dem Maße, daß die Dankbarkeit wächst, je weniger selbst die geistige Wohlthat irgend einen unmittelbaren äußerlichen Nuhen mit sich bringt. Nur wenn leibliches Wohlthun so beschaffen ist, daß es Zengnis giebt von einer geistigen Kraft, welche dem Empfänger wiederum zu einer moralischen Ersahrung wird, erreicht seine Dankbarkeit eine schönere Höhe, die ihn selber veredelt. Die Ueberzeugung, daß reine Tugend und Güte irgend wo sind, ist ja die beste, die uns werden kann, und selbst die Seele des Lasterhaften reibt sich vor Vergnügen ihre unsichtbaren dunklen Hände, wenn sie wahrnimmt, daß andere für sie gut und tugendhaft sind.

Indem die Lehre von unserer Menschennatur sich zusehends abrundete, bemerkte ich nicht ohne Berwunderung, wie die Dinge neben ihrer sachlichen Form in meiner Ginbildung zugleich eine phantastisch typische Gestalt annahmen, welche zwar die Rraft des Vorstellens in den Hauptzügen erhöhte, hingegen das genauere Erkennen des Ginzelkleinen gefährdete. Das rührte von der Gewöhnung des malerischen Bildwesens her, die sich jest einmischte, wo das Gedankenwesen herrschen follte, während dieses sich wiederum an die Stelle drängte, die jenem gebührte. So sah ich den Areislauf des Blutes gleich in Gestalt eines prächtigen Purpurstromes, an welchem wie ein bleiches Schemen das weißgrane Rervenwesen faß, eine gespenstische Gestalt, die in den Mantel ihrer Gewebe ge= hüllt, begierig trank und schlürfte und die Araft gewann, sich proteusartig in alle Sinne zu verwandeln. Dber ich fah die Millionen sphärischer Körper, welche ebenso ungezählt und dem blogen Ange eben so unsichtbar, wie die Heerscharen der Reller III.

Himmelskörper, das Blut bilben, durch taufend Ranale dahin= stürmen und auf ihren Fluten unaufhörlich die Blige des Nervenlebens einherfahren in Zeiträumen, die im Auge der Weltordnung eben so lange oder fo kurg find, wie diejenigen, welche die Sterne zu ihrer Banderschaft und Geschickserfüllung bedürfen. Auch die Wiederholung der ungeheuren Vielzahl und Zusammengesetheit ber ganzen kosmischen Natur in jedem einzelnen hinfälligen Schädelrunde behnte sich mir zu der un= gehenerlichen Vorstellung aus, als ob ein monadenkleines Forscherlein tief im Gehirne sigen und eben so leicht sein Fernrohr durch freie Räume richten könnte, wie der Aftronom bas feine burch ben Weltäther, trot aller scheinbaren Dichtig= keit der Materie im erstern Rundgebiete; ja vielleicht sei das Dszillieren der Nervenmassen des Gehirns nichts Anderes, als bas wirkliche Wandern der Gedanken= oder Begriffskörperchen durch die Räume der Hemisphären, und was dergleichen Späße mehr waren.

Doch der Ernst des Lehrers und die ebenmäßige Ruhe seiner Rede überwanden schließlich solche Störungen und stellten eine Aufmerksamkeit her, die dis zum Schlusse ansdauerte, hier aber einer gewissen Betrossenheit Platz machte. Denn nachdem er die Lehre von der Sinnesenhwicklung mit der Entstehung des menschlichen Bewußtseins abgeschlossen, endigte er, aus seiner Zurückhaltung heraustretend, mit der unverhohlenen Bestreitung der Existenz eines sogenannten freien Billens. Er that es mit wenigen gemäßigten Worten, die, wenn auch sanft und friedlich, doch keineswegs triumphierend oder selbstzusrieden könten; vielmehr klang ein so herbes Entsagen deutlich hindurch, daß ich mich sosort dagegen auslehnte, da die Jugend nie gewillt ist, etwas für gut und köstlich Geltendes so leicht dahin zu geben.





#### Bweites Kapitel.

## Yom freien Willen.

Je höher der Mann in meiner Achtung stand, um so eifriger machte ich mir zu schaffen, die geliebte Freiheit des Willens, welche ich von jeher zu besitzen und tapfer auszu= üben glaubte, wieder herzustellen. Unter den wenigen Gegen= ständen, die sich aus jenen Tagen erhalten, giebt es noch ein kleines Schreibbuch. Es enthält einige hastige Aufzeichnungen und ich lese die mit Bleistift beschriebenen Seiten jest mit bescheideneren Gesühlen, aber nicht ohne Kührung wieder:

"Die Verneinung des Professors ist es an sich nicht, die mich abstößt oder erschreckt. Es giebt eine Redensart, daß man nicht nur niederreißen, sondern auch wissen müsse aufzu= bauen, welche Phrase von gemütlichen und oberstächlichen Leuten allerwegs angebracht wird, wo ihnen eine sichtende Thätigkeit unbequem entgegentritt. Diese Redensart ist da am Plaze, wo obenhin abgesprochen oder aus thörichter Reisgung verneint wird; sonst aber ist sie ohne Verstand. Denn man reißt nicht stets nieder, um wieder aufzubauen; im Gegensteil, man reißt recht mit Fleiß nieder, um freien Raum für Licht und Luft zu gewinnen, welche überall sich von selbst eins

finden, wo ein sperrender Gegenstand weggenommen ist. Wenn man den Dingen ins Gesicht schaut und sie mit Aufrichtigkeit behandelt, so ist nichts negativ, sondern alles ist positiv, um diesen Pfefferkuchenausdruck zu gebrauchen.

"Benn die Freiheit des Willens unn bei den untern Stufen unsers Geschlechtes und verwahrlosten Einzelnen auch nicht vorhanden war, so mußte sie sich doch einfinden und entwickeln, sobald die Frage nach ihr sich einfand, und wenn Voltaires Trumps: "Gäbe es keinen Gott, so müßte man einen erfinden!" eher eine Blasphemie als eine "positive" gute Rede war, so verhält es sich nicht also mit der Villensfreiheit, und hier dürste man nach Menschenpslicht und »Recht sagen: Lasset uns diese Freiheit schaffen und in die Welt bringen!

"Die Schule des freien Willens kann man am füglichsten mit einer Reitbahn vergleichen. Der Boden derselben ift das Leben dieser Welt, über welches auf gute Manier hinwegzu= kommen es fich handelt, und er kann zugleich den festen Grund der Materie vorstellen. Das wohlgeartete und geschulte Pferd ist das besondere, immer noch materielle Drgan, der Reiter darauf der gute menschliche Wille, welcher jenes zu beherrschen und zum freien Willen zu werden trachtet, um auf edlere Beife über jenen berben Grund hinweg zu kommen; ber Stallmeister endlich mit seinen hohen Stiefeln und seiner Peitsche ift bas moralische Geset, das aber einzig und allein auf die Natur und Geftalt des Pferdes gegründet ift und ohne diefes gar nicht vorhanden wäre. Das Pferd aber würde ein Unding sein, wenn nicht der Boden existierte, auf welchem es traben fann, so daß also fämtliche Glieder dieses Arcises durch ein= ander bedingt find und keines fein Dafein ohne bas andere hat, ausgenommen ben Boben ber Materie, welcher baliegt, ob jemand barüber reite ober nicht. Nichtsbestoweniger gibt es gute und schlechte Reitschüler und zwar nicht allein nach

der körperlichen Befähigung, sondern vorzüglich auch infolge des entschlossenen Zusammennehmens. Den Beweis liefert bas erfte beste Reiterregiment, bas uns über ben Beg reitet. Die Scharen ber Gemeinen, welche feine Bahl hatten, mehr ober weniger aufmerksam zu lernen, und nur durch eine eiserne Disziplin in den Sattel gewöhnt wurden, find alle beinahe gleich zuverlässige Reiter; feiner zeichnet sich besonders aus und feiner bleibt zurud, und um bas Bild eines ordentlichen Schlen= drians des Lebens zu vollenden, kommen ihnen die zusammen= gedrängten und in die Reihe gewöhnten Pferde auf halbem Wege entgegen; und was etwa der Reiter versäumen follte, thut sein Organ, das Pferd, von selbst. Erst wo dieser Zwang und Schlendrian, das bitter Notwendige der Maffe aufhört, beim löblichen Dffizierskorps, gibt es fogenannte gute Reiter, schlechtere und vorzügliche Reiter; benn diese haben es in ihrer Gewalt, über das geforderte Maß hinaus mehr ober weniger zu leisten. Das Ausgezeichnete und Ruhne, was ber Gemeine erst im Drange ber Schlacht, in unausweichlicher Gefahr und Not unwillfürlich und unbewußt thut, die großen Gabe und Sprünge übt der Offizier alle Tage zu feinem Bergnügen, aus freiem Willen und so zu sagen theoretisch; doch fern ift es von ihm, daß er deswegen allmächtig sei und nicht trot allem Mute und aller Kraft einmal abgeworfen ober von seinem allzuwiderspenstigen Tiere bewogen werden könne, durch ein anderes Sträßlein zu reiten, als er gewollt hat.

"Wird aber der Steuermann, um auf ein anderes Bild zu kommen, zufälliger Stürme wegen, die ihn verschlagen können, der Abhängigkeit wegen von günstigen Winden, wegen schlecht bestellten Fahrzeuges und unvermuteter Alippen, wegen vershülter Leitsterne und verdunkelter Sonne sagen: Es gibt keine Steuermannskunst! und es aufgeben, nach bestem Vermögen sein vorgestecktes Ziel zu erreichen?

"Rein, gerade die Unerbittlichkeit, aber auch die Folgerichtigkeit der tausend ineinandergreisenden Bedingungen müssen uns reizen, das Steuer nicht fahren zu lassen und wenigstens die Ehre eines tüchtigen Schwimmers zu erkämpfen, welcher in möglichst gerader Richtung über einen stark ziehenden Strom schwimmt. Nur zwei werden nicht hinübergelangen: derzenige der sich nicht die Krast zutraut, und der andere, der vorgibt, er branche gar nicht zu schwimmen, er wolle sliegen und nur noch warten, bis es ihm recht gefalle.

"Ja, ein verantwortlichkeitsschwangeres Wesen treibt in den Dingen und kräuselt den Spiegel der ruhigen Seele: die Frage nach einem gesehmäßigen freien Willen ist zugleich in ihrem Entstehen die Ursache und Erfüllung desselben, und wer einmal diese Frage gethan, hat die Verantwortung für eine sittliche Bejahung auf sich genommen!"

Ich erinnere mich, daß es im Monat August und in abgelegener Gegend eines öffentlichen Parkes mar, als ich diese Worte schrieb. Bon ihrem Gewichte nicht gerade niedergedrückt, wandelte ich nach vollbrachter That gemächlich weiter und ge= langte an eine Bede wilder Rosensträuche, zwischen benen die ausgespannten Rebe vieler Spinnen hingen. Es war eine Art kleiner gelber Rreugspinnen, die hier eine Kolonie zu bilden schienen und alle in wacher Thätigkeit schwebten. Die eine faß still in der Mitte ihres Kunstwerks und lauerte aufmerksam auf einen Fang; die andere flomm geruhig an den Faden umber, um hie und da einen Schaden auszubeffern, während die dritte mit Unfrieden einen bofen Rachbar beobachtete. Denn an der Grengmark eines jeden Nebes, im Blattwerke verborgen, faßen gleichfarbige aber gang bunnleibige Spinnen, welche keine eigenen Rete bauten, sondern sich darauf beschränkten, den Erwerb der fleißigen Künstlerinnen für sich zu paden. Gin leichter Bind bewegte das Gesträuche und mit demselben die

luftige Stadt dieser Ansiedler, so daß der allgemeine Weltlauf auch hier in aller Stille Leidenschaft und Unruhe hervorbrachte.

Ich haschte eine Fliege und warf sie auf ein Gewebe, beffen Inhaberin reglos im Mittelpunkte hing. Sogleich fturzte fie über das unglückliche Tier her, drehte und wendete es einigemal zwischen den Pfoten, schnürte ihm mit vorläufigen Stricken Flügel und Beine zusammen, überzog es bann mit dichterem Gespinnste, indem sie abermals den Raub mit größter Fertigkeit zwischen ben Sinterfüßen drehte gleich dem Braten am Spieße, und stellte fo ein handliches Baket ber, daß fie begnem nach ihrem Site schleppte. Aber schon war die para= sitische Ranbspinne von ihrem Lauerposten mit furzen Rucken halbwegs heran genaht, bereit, dem rechtmäßigen Jäger die Beute zu entreißen, und kaum ersah dieser den Feind, als er den Baibsack an das Gitter seines Burgsites bing und fich wie der Blit gegen den Angreifer wendete. Mit funkelnden Augen und ausgestreckten Borderfüßen gingen fie fich entgegen, versuchten sich wie förmliche Fechter und rannten sich an. Die Spinne, die im wohlerworbenen Rechte war, schling die andere nach entschlossenem Rampfe in die Flucht und kehrte zu ihrer Beute zurück; die war jedoch inzwischen von einem zweiten von entgegengesetter Seite herbeigekommenen Ränber weggeholt worden, der soeben mit der Fliege nach seinem Schlupfwinkel abzog. Da diefer glücklichere Gefelle bereits im Besite mar, fo trieb er nun feinerseits die ihn verfolgende rechtmäßige Besigerin von sich ab und entzog sich ihrer Gewalt, indem er schleunigst das Net verlick. Aufgeregt ging jene umber, brachte das Gewebe, wo es durch die Ereignisse beschädigt war, in Ordnung und feste sich endlich wieder in den Mittelpunkt.

Da brachte ich eine neue Fliege herbei; die Spinne packte sie, wie die frühere; allein schon machte sich der erste Wege= lagerer wieder herbei, dem der Hunger keine Wahl lassen

mochte; und nun, statt das neue Opfer kunstgerecht einzuwickeln, nahm sie es kurzweg zwischen die Fregzangen und trug es, wie der Bar das Lamm, nicht nach dem Mittelfite, sondern aus dem Nehe heraus nach einem Refugium. Sie erreichte es nicht; benn der Feind rannte ihr den Beg ab, fo daß fie eine andere Zuflucht suchen mußte, weil sie ihren Fang nicht fahren lassen und deshalb den Kampf nicht aufnehmen konnte. So entwickelte sich ein noch ärgeres Jrrfal für das geplagte Tierden, indem zu gleicher Zeit der Wind ftarfer murde und bas Ret fo heftig schaukeln machte, daß eine Sauptstütze besfelben zerriß, nämlich einer der stärkeren Fäden, an welchem es auf= gehangen war. Darüber ging die Fliege verloren, der Gegner machte sich auch aus dem Staube, und nur die Spinne blieb auf dem Plate, um ihre Pflicht zu thun. Die während bes Sturmes ein Matrose im Takelwerk seines Schiffes hängt, so kletterte sie mit zitternden Gliedern an dem schwankenden Netze auf und nieder und fuchte zu retten, mas zu retten mar, un= bekümmert um die Windstöße, welche sie samt ihrem Werke umherwarfen. Erst als ich einen Zweig brach und das ganze Gebäude plöglich hinwegftreifte, floh fie vor der höheren Gewalt in das Gebüsche. Nun wird sie für heute genug haben! dachte ich und ging weiter. Als ich aber eine Biertelstunde später an demfelben Drt vorüberkam, hatte die Spinne ichon ein neues Werk begonnen und bereits die Radialtane gespannt. Jest zog sie die feineren Duerfähen, zwar nicht mehr fo gleich= mäßig und zierlich wie die zerstörten; es gab lockere ober zu enge Stellen, hier fehlte eine Linie, bort zog fie eine folche zweimal, kurz, sie betrug sich wie einer, über den Schweres und Hartes ergangen ift und der fich bekümmert und mit zer= streuten Sinnen wieder an die Arbeit gemacht hat. Ja freilich, es war unverkennbar, die kleine Kreatur fagte sich: Es hilft nichts! Ich muß in Gottes Namen wieder anfangen!

Hierüber erstaunte ich nicht wenig; denn eine solche Entschlußfähigkeit in dem winzigen Gehirnchen erhob sich beinahe zu der menschlichen Willensfreiheit, die ich behauptete, oder sie zog diese zu sich herunter in den Bereich des blinden Naturzgesetzs, des leidenschaftlichen Antriebes. Um diesem zu entzinnen, erhöhte ich sosort meine sittlichen Ansprüche, da es beim Ban von Luftschlössern auf ein Mehr oder Beniger an Unztosten ja niemals ankommt. Db auch Luftschlösser sich verwirklichen, oder ob sie mindestens dazu dienen, eine goldene Mittelstraße zu schützen, wie das römische Kastrum einst den Heerweg, wird wohl das Geheimnis einer Ersahrung sein, welches erwordene Bescheidenheit nicht immer preisgibt.

So war ich also mit dem glänzenden Schwerte der Willens= freiheit bewaffnet, ohne aber ein Fechter zu sein. Daß ich erst beabsichtigt hatte, einige anatomische Sinsicht behufs der Dar= stellung der menschlichen Gestalt zu holen, wußte ich fast nicht mehr und unterließ jedes weitere Vorgehen in dieser Richtung.

Dhne zu wissen, wie es geschehen, war ich schon im gleichen Sommer in ein vorbereitendes Kollegium über Rechts=wissenschaft geraten und hatte nur wenige Stunden versäumt, da mir bald unerträglich dünkte, das nicht zu kennen, wovon ich vor kurzem nichts gewußt und was niemand von mir ver=langte. Bon neuen Bekanntschaften, die ich dabei gemacht und die jest in die Ferien gereist, hatte ich Bücher geliehen und das eine oder andere auch selbst erworben. Darin las ich nun Tage und Nächte lang, als ob eine Prüfung vor der Thüre stände, und als im Herbste die Säle sich wieder aufthaten, sand ich mich bei dem ersten Lehrer des römischen Rechtes als Hörer ein, keineswegs in der Absicht, etwa ein Jurist zu werden, sondern lediglich um zu erfahren, was es mit diesen Dingen auf sich habe, und die Textur derselben zu sehen. Meines Bleibens war hier freilich nur so lange, bis ich ein vernünsti=

geres Gelüste nach der Geschichte des römischen Staates und Volkes überhaupt empfand, und von hier aus lag es nahe, die Hand auch nach den griechischen Geschichten auszustrecken, welche ich in ihrer ersten dürftigen Schulgestalt mitten im Kurs einst mußte sahren lassen, als ich aus der Schule geschickt worden. Ich verhielt mich jetzt sehr still und ruhig und ließ die Herrlichkeiten mit frohem Behagen auf mich wirken, niemals ohne mir die schönen Landschaften, die Inseln und Vorgebirge zu vergegenwärtigen, wenn ihre wohllautenden Namen genannt wurden.

Unversehens aber stieß ich auf die Bände deutscher Rechts= altertümer, Beistümer, Sagen und Mythologie, welche bamals in der Blüte ihres Ruhmes standen; hier führten alle Pfade wieder in die Urzeit der eigenen Beimat zurück, und ich lernte mit neuer Berwunderung die wachsende Freude an Recht und Geschichte berselben kennen. Zu jener Zeit begann auch schon am Horizonte der Brunhildenkultus als Sehnsucht nach der Germanenjugend aufzutauchen und den Schatten der wackeren Hausfrau Thusnelde zu verdrängen, wie die dämonische Medea bem überreizten Sinne besser gefällt, als die menschliche Iphi= genia. Insbesondere manchem schwächlichen Ritterlein schien für das Herzensbedürfnis die unverstandene gewaltige Beldenjungfrau gerade gut genug und sie wurde in ihren Bolken= schleiern nachträglich vielfach angeliebelt. Immerhin aber warf das glänzende Luftbild helle Lichtstreifen über die Landschaften der Borzeit und rief das Gegenpostulat der Siegfriedsgestalt wach, die im Schatten der Bälder verborgen schlief.

So phantasiegeborne Anschaunngen verzogen sich jedoch balb vor Gedanken nüchterner Art, als ich mich mehr an das Betrachten der Geschichte gewöhnte und ich wie ein neuer Sancho Pansa beinahe mit ein paar platten Sprüchwörtern ausreichte, um die Ergebnisse zusammenzusassen. Ich sah, daß

jede geschichtliche Erscheinung genau die Dauer hat, welche ihre Gründlichkeit und lebendige Innerlichkeit verdient und der Art ihres Entstehens entspricht. Ich fah wie die Dauer jedes Er= folges nur die Abrechnung der verwendeten Mittel und die Brufung des Berständniffes ift, und wie gegen die ununter= brochene Ursachenreihe auch in der Geschichte weder Soffen noch Kürchten, weder Jammern noch Toben, weder Uebermut noch Berzagtheit etwas hilft, sondern Bewegung und Rückschlag ihren wohlgemeffenen Rhythmus haben. Ich versuchte daher acht zu geben auf dieses Berhältnis in der Geschichte und verglich den Charakter der Ereignisse und Zustände mit ihrer Dauer und dem Wechsel ihrer Folge: welche Art von länger anhaltenden Zuständen z. B. ein plötliches oder aber ein all= gemaches Ende nehmen, oder welche Art von unerwarteten, rafch einfallenden Ereignissen dennoch einen dauernden Erfolg haben? Welche Bewegungsarten einen schnellen ober langfamen Rückschlag hervorrufen, welche von ihnen scheinbar täuschen und in die Irre führen, und welche ben erwarteten Gang offen geben? In welchem Berhältniffe überhaupt die Summe des moralischen Inhaltes zu dem Rhythmus der Jahrhunderte, der Jahre, der Wochen und der einzelnen Tage in der Ge= schichte stehe? Siedurch dachte ich mich zu befähigen, schon im Beginn einer Bewegung je nach ihren Mitteln und nach ihrer Natur die Hoffmung oder Furcht zu beschränken, die auf fie zu feben mar, wie es einem besonnenen freien Beltburger ge= ziemte. "Denn wie man's treibt, so geht's!" meinte ich, sei auch in der Geschichte glücklicher Weise kein Gemeinplat, sondern eine eiserne Wahrheit. Für das gegenwärtige Leben sei daber die Erkenntnis nütlich: Alles was wir an unsern Gegnern tabelus= wert und verwerflich finden, das müssen wir selber vermeiden und nur das an sich Rechte thun, nicht allein aus Reigung, fondern recht aus Zwedmäßigkeit und geschichtlichem Bewußtsein.

Mein liebster Aufenthalt waren nun die Stätten, wo ge= lehrt wurde, und ich trieb mich als eine Art von Salbstudent um, der da alles zu vernehmen und zu sehen begehrte, gleich einem jungen Herrenfohn, der zu seiner allgemeinen Ausbildung auf der hohen Schule weilt, sonst es aber gerade nicht nötig hat. Wo von Physifern, Chemifern, Zoologen oder Anatomen merkwürdige Demonstrationen angefündigt und von Redemeistern besonders berühmte Kapitel abgehandelt wurden, befand ich mich stets im Strome der Neugierigen, welche sich hinzudrängten. Und nach bestandenem Abenteuer war ich inmitten der Studentenhaufen zu sehen, wenn sie vor Tisch ihre burschikosen Frühichoppen tranken. Denn erst jetzt handelte ich dem Rate des Sichmeisters zuwider, vor Abend niemals ins Wirtshaus zu gehen, weil es mich trieb, über das Erfahrene sprechen zu hören und mich selbst auszusprechen. Zuweilen gedieh ich im Eifer sogar zum lauten Wortführer, fast genan wie zu jener Zeit, als ich meine Sparbuchse verschwendete, ein Großsprecher unter den Knaben war und einem tragischen Unheil entgegenging.





#### Drittes Kapitel.

### Lebensarten.

Es gab allerdings wieder eine Sparbüchse, welche ihrer Berwendung harrte. Am Tage nach meiner Abreise vor nun= mehr länger als drei Jahren hatte die Mutter sogleich ihre Wirtschaft geändert und beinahe vollständig in die Runst verwandelt, von nichts zu leben. Sie erfand ein eigentümliches Gericht, eine Art schwarzer Suppe, welches sie jahraus, jahr= ein, einen Tag wie den andern um die Mittagszeit fochte, auf einem Fenerchen, welches gleichermaßen fast von nichts brannte und eine Ladung Holz eine Ewigkeit dauern ließ. Gie bectte an den Werktagen nicht mehr den Tisch, da fie nun gang allein aß, nicht um die Mühe, sondern die Rosten der Basche gu sparen, und sette ihr Schuffelden auf ein einfaches Strohmättchen, das immer fanber blieb, und indem fie ihren abgeschliffenen Dreiviertels=Löffel in die Suppe tauchte, rief fie pünktlich den lieben Gott an, denfelben für alle Leute um das tägliche Brot bittend, besonders aber für ihren Sohn. Rur an den Sonn= und Festtagen beckte fie den Tisch mit reinlichem Beiglinnen und fette ein Stüdchen Rindfleisch barauf, welches fie am Sonnabend eingekauft. Diesen Ginkauf felber machte fie weniger aus Bedürfnis - benn fie hatte sich für ihre

Person auch am Sonntage noch mit der spartanischen Suppe begnügt, wenn es hätte sein müssen — als vielmehr einen Zusammenhang mit der Welt und die Gelegenheit zu haben, wenigstens einmal die Woche auf dem alten Markte zu er= scheinen und den Weltlauf zu sehen.

So marschierte fie benn still und eifrig, ein Rorbchen am Urme, erst nach den Fleischbanken; und mahrend sie dort flug und bescheiden hinter dem Gedränge der großen Sausfrauen und Mägde stand, die lärmend und verwegen ihre Rorbe füllen ließen, stellte sie kritische Betrachtungen über das Behaben der Weiber an und ärgerte sich sonderlich über die munteren leicht= sinnigen Dienstmägde, welche sich von den luftigen Detger= fnechten also betoren ließen, daß diese mahrend des Scherzes und Gelächters unvermerkt eine ungeheure Menge Anochen und Luftröhrenfragmente in die Wagschale warfen, so daß es die Frau Elisabeth Lee fast nicht mit ansehen konnte. Wenn fie die Herrin folder Mädchen gewesen ware, so hätten diese ihre Berliebtheit an den Fleischbänken tener bugen und jedenfalls Die Anorpeln und Röhren der trügerischen Gesellen selbst effen muffen. Allein es ift dafür geforgt, daß die Baume nicht in den Himmel machsen, und diejenige, welche von allen anwesenden Frauen vielleicht die gestrenaste gewesen ware, hatte bermalen nicht mehr Macht, als über ihr eigenes Pfünd= lein Fleisch, daß sie mit Umsicht und Ausdauer einkaufte.

Sobald sie es im Körbchen hatte, richtete sie ihren Gang nach dem Gemüsemarkt am Wasser und erlabte ihre Augen an dem Grün der Kräuter, den bunten Farben der Früchte, an allem, was aus Gärten und Feldern herbeigeschafft war. Sie wandelte von Korb zu Korb und über die schwanken Bretter von Schiff zu Schiff, das aufgehäufte Wachstum übersehend und an dessen Schönheit und Villigkeit die Wohlfahrt des Staates und dessen innewohnende Gerechtigkeit ermessend, und

zugleich tauchten in ihrer Erinnerung die grünen Landstriche und die Gärten ihrer Jugend auf, in welchen sie einst selbst so gedeihlich gepflanzt hatte, daß sie zehnmal mehr wegzusschenken imstande war, als sie jetzt bedächtig einkaufen mußte. Hätte sie noch große Vorräte für einen zahlreichen Haushalt zu ordnen gehabt, so würde das ein Ersatz gewesen sein für das Säen und Pslanzen; aber auch der war ihr genommen und die Handvoll grüner Bohnen, Spinatblättchen oder gelber Rübchen, welche sie endlich in ihr Körbchen that, nachdem sie manchen scharfen Zuspruch wegen Uebertenerung ausgeteilt, für sie nur ein notdürftiges Symbol der Vergangenheit, samt dem Büschelchen Petersilie oder Schnittlauch, daß sie als Dreingabe erkämpfte.

Das weiße Stadtbrot, das bislang in ihrem Hause gegolten, hatte sie auch abgeschafft und bezog alle acht Tage ein
billigeres rauhes Brot, welches sie so sparsam aß, daß es
zuletzt steinhart wurde; aber zufrieden dasselbe bewältigend
schwelgte sie ordentlich in ihrer freiwilligen Ascese.

Um die gleiche Zeit wurde sie karg und herb gegen jedermann, im gesellschaftlichen Berkehr vorsichtig und zurück= haltend, um alle Ausgaben zu vermeiden; sie bewirtete nie= manden, oder wenn es geschah, so knapp und ängstlich, daß sie bald für geizig und ungefällig gegolten, hätte sie nicht durch eine verdoppelte Bereitwilligkeit mit dem, was sie durch die Mühe ihrer Hände, ohne andere Kosten, bewirken konnte, jene herbe Sparsamkeit ausgewogen.

Neberall wo sie mit Rat und That beistehen konnte, war sie immer wach und rüstig bei der Hand, keine Ausdauer scheuend, und da sie für sich bald fertig war, so verwendete sie eine schöne Zeit zu solchen Dienstleistungen, bald in diesem, bald in jenem Hause, wo Krankheit oder Tod die Meuschen bedrängten.

Aber überall hin brachte sie ihre genaue Einteilungskunst mit, so daß die behäbigeren Leute, während sie dankbar sich die unermüdliche Hilfe gefallen ließen, doch hinter ihrem Rücken sagten, es wäre doch eigentlich eine Sünde von der Frau Lee, daß sie gar so ängstlich, so spröde sei und dem lieben Gott nichts überlassen könne oder wolle. Sie hingegen überließ freilich der Vorsehung Gottes alles, was sie nicht verstand, vorerst die Verwickelungen der moralischen Welt, mit denen sie nicht viel zu thun hatte, weil sie sich nicht in Gesahr begab. Nichtsdestoweniger war Gott ihr auch der Grundpseiler in der Ernährungsfrage; aber diese schien ihr so wichtig, daß sie niemals zauderte, sich zuerst selber zu wehren, so daß es den Anschein gewann, als ob sie nur auf sich allein vertraute.

Mit eherner Treue hielt sie an ihrer Weise seift; weber durch Sonnenblicke der Fröhlichkeit, noch durch düsteres Unsbehagen, weder im Scherz noch im Ernste ließ sie sich verleiten, auch die kleinste unnötige Ausgabe zu machen. Sie legte Groschen zu Groschen und wo diese einmal lagen, waren sie so sicher aufgehoben, wie im Kasten des eingesteischten Geizes. Mit der Ausdauer des Geizes sammelte sie Geld, aber nicht zur Augenlust; denn das Gesammelte beschaute sie niemals und überzählte es nie, wenigstens nicht zum zweitenmal, und noch weniger stellte sie sich vor, was alles dafür herbei zu schaffen und zu genießen sei.

Ich indessen war seit geraumer Zeit mit den Mitteln an ein Ende gekommen, die zu meiner Ausbildung bestimmt gewesen. Schon saß ich in einem ordentlichen Gewebe von Schuldbeziehungen gefangen und war ohne alle Schwierigkeit hineingeraten und zwar durch den studentischen Verkehr, der sich von der Lebensart der Aunstjünger wesentlich unterscheidet. Diese sind von Ansang an auf die Benutzung des Tageslichtes durch unausgesetzte Handübung angewiesen; das bringt allein

schon einen andern wirtschaftlichen Zustand mit sich, welcher den guten alten Handwerkssitten verwandt ist. Während meines Umganges mit dem reichen Lys und dem an sorgloses Leben auch gewöhnten Erikson war ich meiner bescheidenen Verhältnisse nie inne geworden. Wir sahen uns immer nur des Abends, und da lebten sie in der Regel nicht anders, als ich und ähnliche wenig bemittelte Leute auch leben durften; von einem gegenseitigen Anreize zu schädlichen Ausgaben war nicht die Rede, und was gute Laune oder ein Fest etwa an Ausnahmen herbeissührten, störte niemals in nachhaltiger Weise das Gleichgewicht.

Der Student dagegen lebt einstweilen und bis zum Tage des Gerichtes in jedem Sinne unter dem Panier der Freiheit. Er beansprucht, selber in jugendlichem Bertrauen schwärmend, ein außerordentliches Bertrauen; Unsseiß und Geldmangel gezeichen ihm nicht zum Nachteil, vielmehr werden beide durch besondere Lieder geseiert, sogar das Berthun der letzten Habe, das Hänseln der Gläubiger in alten und neuen rituellen Gesfängen gepriesen. Ist alles dies bei der heutigen besseren Sitte auch mehr enphemistisch gemeint, so ist es doch immer noch das Wahrzeichen von Freiheiten, die eine gewisse allgemeine Redlichkeit zur Boraussetung haben.

Da ich mich eines Morgens ohne Vorbedacht und Willen von einigen Schuldigen belästigt sah, stellte ich nachträgliche Betrachtungen über das Vorkommnis an und setzte mich mit demselben ungefähr folgendermaßen auseinander:

Hätte ich einen Sohn mit guten Lehren zu versehen, so würde ich zu ihm sagen: Mein Sohn, wenn du ohne Not und sozusagen zu deinem Vergnügen Schulden machst, so bist du in meinen Augen nicht sowohl ein Leichtsinniger, als vielmehr eine niedrige Seele, die ich im Verdachte eines schmutigen Sigennutzes habe, einer Selbstsucht, die andere unter dem Decksetter 111.

mantel traulicher Hilfsbedürftigkeit absichtlich um das ihrige bringt. Wenn aber ein folder von dir borgen will, fo weise ihn ab; benn es ist besser, bu lachst über ihn, als er über dich! Wenn du hingegen in Not gerätst, so borge so viel es gengu genommen sein muß, und ebenso diene deinen Freunden, ohne zu rechnen, und alsbann trachte, für beine Schulden auf= zukommen, Berlufte verschmerzen oder zu dem deinigen gelangen zu können, ohne zu wanken und ohne schimpflichen Bank. Denn nicht nur der Schuldner, der feine Berpflichtungen ein= hält, sondern auch der Gläubiger, der ohne Zank dennoch zu dem seinigen kommt, beweist, daß er ein wohlbestellter Mann ift, welcher Chrgefühl um sich verbreitet. Bitte keinen zweimal, der dir nicht borgen will, und laß dich ebenso wenig drängen; bente immer, daß dein guter Ruf an die Bezahlung von Schulden geknüpft, oder vielmehr denke bas nicht einmal, benke an gar nichts, als das so und soviel zu bezahlen sei im Leben oder im Tode. Kann dir aber ein anderer das gegebene Bersprechen nicht halten, so richte nicht gleich über ihn, sondern überlaß lieber das Urteil der Zeit. Bielleicht bist du noch einmal froh, wenn er dir als Sparbuchse gedient hat. Rach dem Mage aber, in welchem du dich in Berpflichtungen begibft und die in dir selbst liegenden Kräfte dabei schätzest, wird es sich zeigen, was du wert bist. Du wirst die Abhängigkeit unseres Daseins menschlich fühlen gelernt haben und bas Gut der Unabhängigkeit auf eine edlere Beise zu brauchen miffen, als der nichts geben und nichts schuldig fein will. Bedarfit bu in der Not das Borbild und Ideal eines Schuldenmachers, so benke an den spanischen Cid, welcher den Juden eine Rifte voll Sand versette und ihnen fagte, es sei gutes Silber darin! Sein Wort war allerdings so gut wie Silber; und doch welche Berdrieglichkeit, wenn ein Nengieriger oder Mißtranischer vor der Beit die Kifte geöffnet hätte! Dennoch ware es derfelbe Cid

gewesen, bessen Leiche am Schwert rückte, als ein Jude sie am Barte zupfen wollte.

Diese großen Borte, mit benen ich mir ben Rat eines weisen Baters ersetzte, regten mein Gemissen boch so fraftig an. daß ich Anstalt traf, die Thore des Erwerbes aufzuthun. Dhne längeres Säumen machte ich mich an den Entwurf eines Landschaftsbilbes von bescheidenem Umfang, beffen Berkauf nicht von vornherein unwahrscheinlich war. Zu Grunde lag ein ansehnliches Studienblatt aus der Beimat, welches einen gerodeten Bergwald darstellte. Bon diesem zog fich ein stehen= gebliebener Saum von Gichbäumen einen höheren Grat entlang und stieg auf demselben ins Thal herunter an einen schäumenden Waldbach, wie ein Zug schreitender Riesen, die sich unten sammeln und Rat halten. 2013 ich mit dem Entwurfe fertig war, fühlte ich das Bedürfnis, die Ansicht eines Runftgenoffen einzuholen, um nichts zu unterlaffen, was ein Gelingen herbei= führen konnte. Denn der Ernst der Sache wurde mir mit jedem Striche fühlbarer.

Glücklicherweise begegnete ich zu dieser Zeit einem eben im Flor stehenden Landschafter, mit dem ich in Eriksons Gestellschaft ein paarmal zusammengetroffen und auf einem geswöhnlichen Bekanntschaftssuße stand. Der Mann besaß eine sichere und wirksame Technik; er brachte sozusagen keinen Pinselstrich zu viel oder zu wenig an und jeder leuchtete mit ungebrochener Kraft; also waren auch seine Bilder überall gern gesehen, und er kam mit solchem Fleiße der Nachfrage entzgegen, daß er schon begann, Mangel an Gegenständen zu empfinden und mehr Gemälde lieserte, als er Ideen dazu im Vorrat besaß. Er wiederholte sich öfter und war sogar um einzelne Bolken= oder Erdsormen verlegen, da er alle schon ein oder mehrere Male irgend wie gebraucht hatte, obsichon er noch nicht vierzig Jahre alt war. Denn er besaß eine statts

liche Frau und eine Schar Kinder, die ernährt sein wollten, und da er bei dieser Bemühung einmal im glücklichen Schusse war, so gedachte er gleich auch wohlhabend zu werden. Wenn man für die alten Tage sorgen will, pslegte er zu sagen, so muß man das in den jungen Tagen thun. Auch sei es ihm unmöglich, die einzelnen seiner Kinder in der Armut zu denken; darum müsse er sie alle dagegen schüßen und zusgleich hiedurch bewirken, daß sie einstmals für ihre Kinder ebenso gesinnt seien; so nähmen die Dinge auf lange hin ihren guten Verlauf, einzig insolge eines entschlossen angeswandten Grundsaßes.

Er fragte mich, was ich treibe, und ich benutte die Ge= legenheit, ihn um seinen Rat zu ersuchen. Bereitwillig kam er zu mir und sah etwas überrascht meine Arbeit oder vielmehr die ihr zu Grund liegende Naturstudie. Die Bäume, als die aus einem ehemaligen Hochwalde ausgeschnittenen Ueberbleibsel, zeigten alle so eigentümlich malerische Formen, wie man sie nicht leicht vorfindet oder zum zweitenmal an= trifft, und die lichte Ordnung, in welcher sie sich besonders über die Höhe hin bewegten, war nicht weniger originell. Da überdies die Gichen seither vermutlich auch niedergelegt und in ihrer Entlegenheit von einem anderen Zeichner kaum wieder= gegeben worden, fo erhielt der Gegenstand der Studie wie des entworfenen Bildes ohne mein Berdienst den Charafter einer wertvollen Seltenheit. Dieser Umstand mochte ben erfahrenen Landschafter anregen, sich lebhaft mit dem Entwurfe zu be= schäftigen. Er begann erft mit Worten die zu große Fülle desfelben, die fich felbst im Wege stand, zu fichten, das Ueberflüssige oder hindernde auszusondern und das Wesenkliche zu= sammenzurniden. Dann ergriff er, von Gifer hingeriffen, Stift und Papier, und brachte, fortwährend sprechend, mit fester Sand, seine Meinung so trefflich in sichtbare Gestalt, daß binnen

einer halben Stunde eine Meisterstizze fertig war, die in jeder Sammlung guter Handzeichnungen ihren bestimmten Nang ein=
nehmen konnte. Ich sah freilich mit geheimem Bedauern mehr
als ein sinniges und frommes Motiv, das ich nicht hatte
opfern wollen, verschwinden, bemerkte aber auch mit Bohlge=
sallen, wie gerade dadurch eine neue stärkere Birkung des
llebrigen zum Lorschein gelangte und auch eine glückliche Aus=
führung erleichtert werden mußte. Ich freute mich, den Mann
zu guter Stunde gefunden zu haben und sah mich schon an
der Arbeit. Allerdings mußte ich einen frischen Entwurf her=
stellen, da der Meister nach beendigter Beratung sein Blatt
ruhig zusammenfaltete, in die Tasche steckte und mich freundlich
meiner dankbaren Gesinnung überließ.

Bei der Ausführung des Bildes suchte ich nun mein Bestes zu thun und hielt mich fleißig und hoffnungsvoll an die Arbeit, bei welcher ich so gut als möglich der Aritik des Meisters folgte. Es wollte mir zwar nachträglich vorkommen, als ob in der Romposition etwas allzu ftark aufgeräumt worden sei für meine bescheidene Farbengebung bei der ich, da es sich endlich um ein ordentliches Vollenden handelte, mit den ersten Regeln zu kämpfen hatte. Dennoch war ich nach Berfluß einer Anzahl Bochen micht unzufrieden mit dem Er= zeugnis, wie es sich innerhalb meiner vier Bande darstellte; ich ließ es mit einem einfachen, unvergoldeten Rahmen ver= sehen, der den Ernst fünstlerischer Gefinnung, die nicht nach Prunkmitteln hafcht, ausdrücken follte und auch meinen Berhältniffen entsprach, und fandte das Bild in die Ausstellungs= räume, wo das Neueste wöchentlich aufgehangen und der Ber= fauf vermittelt wurde.

So war nun der Zeitpunkt da, von welchem ich vor der ländlichen Vormundschaftsbehörde so zuversichtlich gesprochen hatte, der Beginn eines rühmlichen Erwerbes. Als ich am

nächsten Sonntage die Säle betrat, in denen eine geputzte Menge sich drängte, gedachte ich deutlich jener stolzen Worte, aber jetzt mit kleinem Mute, da schon zu viel von der Sache abhing. Sobald ich das unscheinbare Bild von weitem bes merkte, getraute ich mich nicht, in der Nähe zu weilen, weil ich mir plötzlich wie ein armes Kind vorkam, das seine aus einem Flöcklein Baumwolle und etwas Flittergold verfertigtes Schäschen am Weihnachtsmarkte mit den vier steisen Beinchen auf einen trockenen Stein gesetzt hat und ängstlich harrt, ob von den tausend Vorübergehenden einer seinen Blick darauf werse. Das war nicht Hochmut, sondern das Gesühl, daß ich es als einen glücklichen Zufall preisen müßte, wenn sich ein geneigter Käuser sür mein Weihnachtslämmichen fände.

Aber auch von einem solchen Zufall konnte schon keine Rede mehr sein; denn als ich in den nächsten Saal ging, sah ich meine Landschaft, von meinem Ratgeber ausgestellt, mit allem Glanze seines Könnens gemalt, von der Wand leuchten, umgeben von einem Nahmen, der allein mehr kostete, als ich für mein Bild zu fordern wagte. Ein daran hängender Zettel verkündete den bereits erfolgten Ankauf des gelungenen Werkes.

Eine Gruppe von Künstlern unterhielt sich vor demselben. "Woher mag nur das samose Motiv sein?" sagte einer, "er hat schon lange nicht so was Neucs gehabt!"

"Dort vorn," erwiderte ein anderer, der soeben herzugestreten, "dort hängt das Motiv noch einmal, offenbar von einem Reuling, der noch nicht recht zu untermalen und noch weniger zu lasieren versteht!"

"Dann hat er's dem gestohlen, der Spisbube!" lachten die übrigen und gingen hin, mein Schicksal zu betrachten. Ich blieb vor der siegreichen Arbeit stehen und dachte seufzend: "Wer's kann, der macht's!" Wie ich aber das Bild länger studierte, glaubte ich zu entdecken, daß die von dem Maler ge=

troffenen Abänderungen wohl für seinen technischen Standpunkt gut und nütlich, dagegen für meine platonische Art eher schädlich gewesen seien. Denn da mir der energische Glanz seines Pinsels nicht zu Gebote stand, so wäre die tiefere Junerlichkeit meines ersten Entwurses, die nachwirkende Unmittelbarkeit der reichen Naturstudie mit ihrer Formenfülle für den Liebhaber ein etwelcher Ersatz gewesen.

Als ich im Beggehen einen Angenblick vor meinem verlassenen Bilde weilte, überzeugte ich mich, daß es statt besser zu werden durch den Ratschlag des Meisters förmlich verarmt, zum Beweis, daß auch in diesen Dingen der Fink nichts von der Drossel lernt.

Nach der bestehenden Ordnung mußte ich mein Werk acht Tage auf der Ausstellung lassen, während welcher keine Seele nach seinem Preise fragte. Dann holte ich es weg und lehnte es einstweilen an die Wand. Dann ging ich in das neben-liegende Schlafzimmerchen hinein und setzte mich auf meinen dortstehenden Reisekoffer, was meine Gewohnheit war, wenn ich etwas Aritisches zu überlegen hatte, weil der Aoffer ein Stück heimatlichen Gerätes war. So verlief der Ausgang meines ersten Versuches, ein Stück Brot zu erwerben.

Was ist Erwerb und was ist Arbeit? fragte ich mich; hier führt ein bloßes Wollen, ein glücklicher Einfall ohne Wühe zu reichlichem Gewinne, dort eine geordnete, nachhaltige Mühe, welche mehr wirklicher Arbeit gleicht, aber ohne innere Wahrheit, ohne notwendigen Zweck, ohne Idee. Hier heißt Arbeit, lohnt sich und wird zur Tugend, was dort Müssigsgang, Austosigkeit und Thorheit ist. Hier nütt und hilft etwas stückweise, ohne wahr zu sein; dort ist etwas wahr und natürlich, ohne zu helsen, und immer ist der Erfolg der König, der den Ritterschlag ertheilt. — Ein Spekulant gerät auf die Idee der Revalenta arabica (so neunt er es wenigstens) und

bebaut dieselbe mit aller Umsicht und Ausdauer; sie gewinnt eine ungeheure Ausdehnung und gelingt glänzend; tausend Menschen werden in Bewegung gesetzt und Hunderttausende, vielleicht Millionen gewonnen, obgleich jedermann sagt: Es ist ein Schwindel! Und doch nennt man sonst Schwindel und Betrug, was ohne Arbeit und Mühe Gewinn schaffen soll. Niemand aber wird sagen können, daß das Nevalentageschäft ohne Arbeit betrieben werde; es herrschen da gewiß so gute Ordnung, Fleiß und Betriebsamkeit, Um= und Nebersicht, wie in dem ehrbarsten Handelshause oder Staatsgeschäfte; auf den Einfall des Spekulanten gegründet ist eine umfassende Thätig= keit, eine wirkliche Arbeit entstanden.

Die Beschaffung des Mehles, die Anfertigung der Büchsen, das Berpacken und Bersenden erhält viele Arbeiter; ebenso viele werden beschäftigt durch die zahllosen markischreierischen Ankündigungen, mit der größten Mühe und Umsicht betrieben. Reine Stadt der verschiedenen Kontinente giebt es, in welcher nicht Seber und Drucker mit der Berstellung der Inserate und Reklamen Rahrung finden, kein Dorf, in welchem nicht ein Wiederverkäufer eine kleine Steuer darauf erhebt. Diese läuft in taufend Aederchen zusammen und wird in hundert Bant= häusern von ehrwürdigen Buchhaltern, lakonischen Rassierern weiter geleitet bis an die Quelle der Idee gurud. Dort siten die Urheber in ihrem Kontor mit ernster Miene in tiefsinniger Thätigkeit; benn sie haben nicht nur das tägliche Geschäft zu überwachen und fortzuführen, fie haben schon auch ihre Sandels= politik zu studieren, um dem Bohnenmehl neue Bahnen zu er= öffnen, es in diesem, in jenem Weltteile vor drohender Roufurrenz zu schützen.

Doch nicht immer waltet die tiefe Geschäftsstille, die uns verbrüchliche Strenge der Arbeit in diesen Räumen; es gibt Tage der Erholung, der Freude, der sittlichen Belohnung,

welche den heiligen Ernst lieblich unterbrechen. Das Zutrauen der Mitbürger hat das Haupt des Hauses mit magistratischen Bürden geehrt und es findet eine anständige Bewirtung aller Schutbefohlenen statt. Dber es wird die Hochzeit der ältesten Tochter gefeiert, ein Chrentag für alle, Die es angeht; benn es hat sich die durchaus ebenbürtige Verbindung mit der angesehensten Familie des Stadtviertels vollzogen; die Reichtümer find auf beiden Seiten fo gleichmäßig abgewogen, daß keine vernünftige Störung des ehelichen Glückes denkbar ift. Schon am Vorabend wurden Wagenladungen von Palmen und Myrthenbäumen ins Saus gebracht und die Blumenkränze aufgehangen; am Morgen füllt sich die Gasse mit Rengierigen und das Volk weicht ehrerbietig vor den Kutschen zurück, die in endloser Reihe auffahren, wegfahren und wieder zurücktehren, bis das Festmahl unter schmetternden Fanfaren seinen Unfang nimmt. Bald aber tritt lautlose Stille ein, als der Brautvater an das Glas schlägt und mit bescheidener Rührung, ohne das Schickfal herauszufordern, feinen Lebensgang schilbert und das höhere Walten preist, das ihn, den Unwürdigen, so weit geführt habe, wie jest allen Augen sichtbar fei. Mit nacktem Wanderstabe, der noch im stillen Kämmerlein aufbewahrt werde, fei er einst in diese werte Stadt gekommen und habe Schritt für Schritt mit Rot und Sorge, aber unverdrossenem Fleiße gekämpft und öfters fast den Mut verloren; allein die edle Gattin, die Mutter feiner Rinder zur Seite, habe er fich immer wieder aufgerichtet und seine Blicke auf das Gine, das Große geheftet, was da not gethan! Ginfame lange Rächte hindurch habe er mit dem schöpferischen Gedanken gerungen, deffen Früchte nun einer Welt zum Segen gereichen und allerdings nebenbei auch fein redliches Streben gelohnt, einen bescheidenen Wohlstand bereitet haben u. f. w.

So wird aber Revalenta arabica gemacht in noch vielen

Dingen, nur mit dem Unterschiede, daß es nicht immer unsschädliches Bohnenmehl ist, aber mit der nämlichen rätselhaften Bermischung von Arbeit und Täuschung, innerer Hohlheit und äußerem Erfolg, Unsinn und weisem Betriebe, bis der Herbstwind der Zeit alles hinwegsegt und auf dem Blachfelde nichts übrig läßt, als hier einen Bermögensrest, dort ein versallendes Haus, dessen nicht mehr zu sagen wissen, wie es vordem entstanden, oder es nicht zu sagen lieben.

Bill ich nun, grübelte ich weiter, ein Beispiel wirkungs= reicher Arbeit, die zugleich ein mahres und vernünftiges Leben ift, betrachten, so ist es das Leben und Birten Friedrich Schillers. Dieser, aus dem Kreise hinausfliehend, zu welchem Familie und Landherr ihn bestimmt, alles im Stiche laffend, was ihn nach ihrem Willen beglücken follte, stellte sich in früher Jugend auf eigene Faust, nur das thuend, was er nicht lassen konnte, und schaffte sich sogar durch eine Ausschweifung, eine über= schwengliche und wilde Räubergeschichte Luft und Licht; aber sobald er dies gewonnen, veredelte er sich unablässig von innen heraus und sein Leben wurde nichts anderes als die Erfüllung seines innersten Besens, die folgerechte kriftallinische Arbeit des Idealen, das in ihm und feiner Zeit lag. Und diefes einfach fleißige Dasein verschaffte ihm endlich alles, was seinem per= fönlichen Befen genügte. Denn da er mit Respekt zu melden ein gelehrter Stubenfiger war, so lag es eben nicht in ihm, ein reicher und glänzender Weltmann zu fein. Gine fleine Abweichung in seinem leiblichen und geistigen Befen, die eben nicht Schillerisch war, und er wäre es auch geworden. nach seinem Tobe erft, kann man fagen, begann fein ehrliches, flares und wahres Arbeitsleben feine Wirkung und feine Er= werbsfähigkeit zu äußern, und wenn man gang absieht von der geistigen Erbschaft, die er hinterlassen, so muß man er= staunen über die materielle Bewegung, über den bloß leiblichen

Ruben, den er durch das treue Bervorkehren seiner Ibeale hinterließ. Go weit die deutsche Sprache reicht, sind in den Städten nicht viele Saufer, in welchen feine Berte nicht fteben, und auf den Dörfern sind sie wenigstens in einem oder zwei Säufern zu finden. Je weiter aber die Bilbung der Nation fich verbreitet, besto größer wird diese Bervielfältigung werden und zulet in die niederste Sütte dringen. Sundert Bewinn= hungrige lauern nur auf das Erlöschen des Privilegiums, um die edle Lebensarbeit Schillers fo maffenhaft und wohlfeil zu verbreiten, wie die Bibel, und der umfangreiche Rugverkehr, der während der ersten Sälfte eines Jahrhunderts stattgefunden, wird während ber zweiten Sälfte um das Doppelte wachsen. Beld' eine Menge von Papiermachern, Druckergleuten, Berfäufern, Angestellten, Laufburschen, Lederhändlern, Buchbindern verdienten und werden ihr Brot noch verdienen. Dies ist, im Gegensaße zu der Revalenta arabica manches Treibens, auch eine Bewegung und doch nur die rohe Schale eines fugen Kernes, eines unvergänglichen nationalen Gutes.

Das war ein einheitliches organisches Dasein; Leben und Denken, Arbeit und Geist dieselbe Bewegung. Aber es gibt doch auch ein getrenntes, gewissermaßen unorganisches Leben von gleicher Ehrlichkeit und Friedensfülle, das ist, wenn einer täglich ein bescheidenes dunkles Werk verrichtet, um die stille Sicherheit sür ein freies Denken zu gewinnen, Spinoza, der optische Gläser schleift. Aber schon bei Rousseau, der Noten schreibt, verzerrt sich das gleiche Verhältnis ins Widerwärtige, da er weder Frieden, noch Stille darin sucht, vielmehr sich wie die anderen quält, er mag sein wo er will.

Was ist nun zu thun? Wo liegt das Gesetz der Arbeit und die Erwerbsehre und wo becken sie sich?

Dergestalt spintisierte ich über etwas; worin ich zunächst gar keine Wahl hatte; benn die Not und der Ernst des Lebens

standen zum erstenmal wirklich vor der Thure. Das fiel mir auch endlich ein; ich gedachte auch jener Spinne, die ihr zer= störtes Netz von neuem herstellte, und fagte mir, indem ich mich erhob: Es hilft nichts, ich muß wieder anfangen! Ich fah mich unter meinen Sabseligkeiten um und suchte nach Gegen= ständen, welche zu einer zierlich bunten Behandlung in anspruchslosen kleinen Schildereien geeignet schienen. Nichts Minderes führte ich plöglich im Sinne, als eine derartige Praktik aufzuthun, welche sich, wie ich wähnte jederzeit beiseite legen ließ. Es handelte sich nicht um jene höhere Schon= malerei, wie sie der Motive stibigende Meister handhabte, ich aber nicht bewältigen konnte, sondern um ein Berabsteigen auf eine tiefere Stufe, wo der Glanz der gemalten Theebretter und Dosenbedel beginnt. Freilich nicht gang so tief wollte ich gehen; ich dachte immerhin einen gewissen Wert zu verarbeiten, dabei aber auf die Unkunde und den roheren Geschmack des untern Marktes Rücksicht zu nehmen mit allerhand billigen Effekten. Aber so eifrig, ja ängstlich ich auch in meinen Mappen suchte, so dünkte mich doch alles, was ich in die hand bekam, jedes Studienblatt, jeder kleine Entwurf zu gut dafür, es war zu schade darum. Wollte ich meine früheren Arbeitsfreuden nicht gewaltsam selbst verderben, so mußte ich noch tiefer geben und eigene Erfindungen machen, an benen nichts verloren ging.

Indem ich dieses genauer bedachte, trat mein Vorhaben in ein sehr ungünstiges Licht; ich ließ mutlos das Blatt sinken, das ich eben hielt, und setzte mich wieder auf den Reisekoffer. Das sollte also das Ende so langer Lehrjahre und die Erstüllung so großer Hoffnungen und zuverlässiger Worte sein! Der Selbstausschluß vom Gebiete gebildeter Aunst und ein unrühmliches Verschwinden in der Dunkelheit, wo arme Tenfel mit Nichtswürdigkeiten das Leben fristen! Ich bedachte nicht

einmal, daß ich ja mit einer ernsthaften Arbeit auftreten geswollt, ein diebischer Routinier mich aber des Erfolges beraubt hatte; ich suchte nur den Punkt meiner Fehlbarkeit, weil ich zu hochsahrend war, mich für einen Pechvogel zu halten, und endigte, ohne klar zu sein, mit einem Seufzer nach Aufschub, den ich mir schon früher gewährt und nutlos verthan hatte, soweit es den nächsten notwendigen Zweck betraf.

Da faß ich nun, den Ropf abermals in die Sande begraben, und schweifte mit den Gedanken umber, bis fie in der Beimat anlangten und mir von dort aus die neue Corge zu= fandten, daß die Mutter meine Lage ahnen und sich darüber bekümmern fonnte. Ich hatte ihr foust regelmäßig und in einem heitern Tone geschrieben, ihr allerlei von den fremden Sitten und Gebräuchen erzählt, die ich fah, und manche Schwänke und Schnurren eingeflochten, um fie aus ber Ferne zum Lachen zu bringen und wohl auch mit meiner Fröhlichkeit groß zu thun. Sie antwortete mit treulichen Berichten über ben Beltlauf zu Sause und jeden Spag vergalt sie mit einer Hochzeit oder einem Todesfall, mit dem Schiffbruch einer Haushaltung ober dem verdächtigen Glücke einer anderen. Auch der Dheim war gestorben und die Kinder hatten sich zer= ftrent im verworrenen Getümmel ber Beerstraße und zogen schon ihre Kinderkärrchen hinter sich ber, gleich ben Juden in der Bufte. Seit einiger Zeit waren jedoch meine Briefe seltener und einfilbiger geworden; die Mutter schien sich zu schenen, nach dem Grunde zu fragen, wofür ich ihr dankbar war, da ich doch nichts Rechtes zu melden wußte. Seit einigen Monaten hatte ich gar nicht mehr geschrieben, und sie hielt sich auch ftill. Als ich jest so in der Stille faß, klopfte es sachte an der Thure des äußeren Zimmers; ein Kind kam herein und brachte mir einen Brief, der Schrift und Siegel der Mutter zeigte.

Sie wollte die Ungewißheit oder vielmehr die Furcht nicht länger ertragen, daß es nicht nach Bunsch und Hossinung mit mir stehe; sie verlangte daher Aufschluß über meine Umstände und Aussichten, besorgte, daß ich bereits Schulden habe, weil sie von keinem Erwerb wisse und das kleine Erbe doch lange aufgebraucht sei. Für den Fall der Not habe sie einige Ersparnisse am Ueberslüssigen gemacht, die jeht bereit lägen, ihren Dienst zu thun, wenn ich nur offen berichten wolle.

Das Rind, welches den Brief gebracht, stand noch ba, als ich ihn schnell gelefen; ich hatte es beim Zeichnen bes Jesuskindes in jener driftlich=mythologischen oder geologischen Landschaft als Modell benutt, um ihm die nötigsten Berhält= nisse abzusehen, und da das Bild durch mein Berumsuchen zu= fällig in den Vordergrund geraten, so stand das Knäbchen vor bemfelben und sagte: das bin ich! indem es den Finger auf das himmelskind legte. Durch diese anmutige Fügung erhielt der Borgang einen übernatürlichen Anklang; der kleine Träger der guten Botschaft erschien gewissermaßen als ein Abgesandter der göttlichen Vorsehung selbst, und so wenig ich an ein Bunder, etwa in Geftalt eines allgütigen Scherzes berfelben, glaubte, gefiel mir das kleine Abentener doch über die maßen wohl und machte mir den mütterlichen Brief doppelt erquicklich. Es ist nicht anders zu sagen, genau betrachtet mußte die gleiche Figur, mit der ich in dem Entwurf jenes Bildes eine tiefsinnige Fronie zu begehen der Meinung war, jest meine Augelegenheiten wenigstens mit einer artigen Parabel verzieren helfen, sie mit einem Bezuge auf das Unendliche veredeln.

Alles schien jest gut und jede Erfüllung wieder möglich, ja wahrscheinlich zu sein; keinen Augenblick zögerte ich, das Opfer auzunehmen, und schrieb meine Antwort etwas kleinlaut und doch offen und wohlgemut. Dabei ermangelte ich nicht, meiner wunderlichen Universitätsstudien zu erwähnen und die=

felben als eine für die Gegenwart allerdings nachteilige, für die Zukunft aber doch irgendwie Rugen bringende Störung darzustellen; und schließlich landete ich wieder an dem Kap der guten Hosfinungen und Verheißungen.

Als die Mutter diesen Brief empfing und ihn gelesen hatte, ichloß sie die Stubenthure zu und ihren alten Schreib= tisch auf und brachte aus bessen Fächern zum erstenmal ben Schat ihrer Ersparnisse ans Licht. Sie fügte die Thaler zu Rollen und diefe zu einem unförmlichen Pakete, umwand es mehrmals mit ftarfem Papier und diefes mit Schnuren, beträufelte es überall mit Siegellack und drückte das Petschaft darauf, alles fehr unkaufmännisch mit überflüssiger Mühe, denn es war ichon lange fest genug; aber es war doch jeden= falls fest. Dann schob sie das schwere Paket in eine taftene Sandtasche oder Ridiciile, legte es auf den Urm und eilte auf Seitenwegen zur Poft; benn sie wunschte nicht gesehen zu werden, weil sie nicht gesonnen war zu antworten, wenn jemand sie befragt hätte, wo sie mit dem Gelde hin wolle. Mühfelig und mit zitternder Sand streifte fie das seidene Säcklein von dem Geldkloben, reichte ihn durch das Schiebfensterchen und gab ihn mit einem Gefühl ber Erleichterung aus der Sand. Der Beamte befah die Adresse, dann die Frau, machte feine umftändlichen Berrichtungen, gab ihr ben Empfangschein, und sie begab sich ohne sich umzuschauen bin= weg, als ob sie so viel Geld jemandem genommen anftatt gegeben hätte. Der linke Urm, auf dem sie die Last getragen, war steif und ermüdet, und so kehrte fie etwas angegriffen in ihre Behaufung gurud, ftillschweigend burch ein Gebränge von Leuten, welche keinen Gulben für ihre Kinder hergeben, ohne damit zu prahlen, zu lärmen, oder darüber zu jammern und zu flagen. Bu jener Zeit, als mein Dheim lebte und noch predigte, hatte er einmal gesagt: "Gott weiß wohl, welche Leute bescheiden

und still sind, und welche nicht, und er zwickt die letztern gelegentlich ein wenig, ohne daß sie wissen, woher es kommt, und ich habe ihn im Verdacht, daß das ihm alsdann einen kleinen Spaß macht!"

Ju Hause fand die Mutter die Klappe des Schreibtisches noch geöffnet und die Schublädchen aufgezogen, die nun leer waren; sie schloß dieselben und öffnete beiläusig dasjenige, in welchem für ihr tägliches Bedürfnis ein unbeträchtliches Häuse lein Münze in einem Schälchen lag und verkündigte, daß zu-nächst nun jede Wahl verschwunden war zwischen Gütlichthun und weiterem Darben, und daß die gute Frau jest mit dem besten Willen sich keine guten Tage mehr hätte machen können. Allein das wurde von ihr weder bemerkt, noch kam es in Frage. Sie stieß auch dies Lädchen sogleich wieder zu, versorgte Schreibzeug und Siegellack, verschloß den Schrank und setzte sich auf das alte Sorgenstühlchen ohne Lehnen, um von ihren Thaten auszuruhen, aufrecht wie ein Tännlein.

So sehe ich sie jetzt noch, obgleich ich nicht dabei war, Dank der Renntnis ihrer Gewohnheiten, ähnlich wie der Altertumskundige mit seinen Hilfsmitteln und Anhaltspunkten die Ansicht eines zerstörten Denkmales wiederherstellt.





## Viertes Kapitel.

## Das Flötenwunder.

Das Geldpaket wurde mir nicht, wie der Brief, von dem Hauswirtskinde, sondern von dem Postboten selbst auß Zimmer gebracht. Sein gewichtiges Treppensteigen, das so lange außzgeblieben, belebte die Leute sofort mit einer vorläusigen Genugzthung über das ungebrochene Vertrauen, das sie mir geschenkt; mit dankbarer Gesinnung empfingen sie dann ihr ziemlich aufzgelaufenes Guthaben, nachdem ich das Geld nicht ohne Mühe von den vielen Hüllen und Schnüren befreit und den neuen Brief rasch durchslogen hatte, der von unsicherer, ihren Gegenzstand nicht übersehender Sorge geschrieben war.

Auch der Schneider, der Schuhmacher und die übrigen Lieferanten unterschrieben ihre Rechnungen mit freundlicher Zusfriedenheit und empfahlen sich für weitere Kundschaft Das machte mir alles so viel Bergnügen, als ob es mein eigenes Berdienst wäre und ich die Lieben Zahlungsmittel selbst ersworben hätte. Fast bedauerte ich, daß nicht noch mehr zu bezahlen und die Herrlichkeit so bald zu Ende war; doch wurde der Nebermut gedämpst, als ich noch am gleichen Tage auch bar Geliehenes an gute Bekannte zurückzahlte und dieselben Keller III.

bas Geld mit vollkommener Gleichgültigkeit beiseite legten. Hieran sah ich, daß ich in ihren Augen nicht etwas besonders Merkwürdiges gethan hatte, und zog die Hörnlein der Selbstzuhriedenheit wieder ein. Dennoch war ich leichten Mutes, betrachtete die Zahlungsfähigkeit der Mutter gewissermaßen als meine eigene und feierte am Abend ein kleines Befreiungsfest, mit dessen Aufwand, so bescheiden er war, das Mütterchen sich einen halben Monat lang erhalten konnte. Ich sang sogar in rascherem Takte, als seit manchen Tagen geschehen, ein Lied voll Sorgenverachtung mit, wie wenn ich aller Uebel der Welt ledig wäre.

Allein gleich am Morgen gewahrte ich, daß noch ein Ende der Kette vorhanden in Gestalt des Häusseins Thaler, welches von meinem Schaße übrig geblieben war. Denn als ich densschen erst jest genauer berechnete und abzählte und die letzte schon angebrochene Papierhülse vollends auseinander schlug, zeigte es sich, daß ich höchstens ein Vierteljahr daran zu leben hatte. Ich wunderte mich nicht wenig, wie die Sorge so beshende wieder hereingeschlüpft, und vermutete zuletzt, sie sei gar nicht von der Stelle gegangen, gleich der Frau des Swinegels, die im Vettlause mit dem Hasen ruhig in der Furche saß und rief: Ich bin allhier!

Doch zögerte ich nicht, einen neuen Auslauf nach dem Erwerbe zu unternehmen; mit Neberlegung schlug ich, wie ich glaubte, einen klugen Mittelweg ein, indem ich ein paar kleinere Landschaften ohne Anspruch auf geistreichen Stil oder Phantasie, dagegen mit sorgfältiger Rücksicht auf Gefälligkeit zu malen begann, immerhin aber eine gewähltere Naturwahrsheit zu Grunde legte und nicht mit Gewalt das einmal zierlich Gewachsene ins Plumpe, das Geformte ins Formlose verwandelte. Auf diesem Wege vermeinte ich einen glücklicheren Ersfolg nicht versehlen zu können, während mir unter der Hand

bas angestrebte Gefällige der Ausführung nur zu einer gewissen reinlichen Bescheidenheit geriet, die Form aber für den roheren Blick sofort wieder einen verdächtigen Auschnäßig; denn die gleichen Wenschen, welche die Angelegenheiten ihres täglichen Lebens nur mit großen Worten und erhabenen Wendungen behandeln, sind es ja, die sogleich die Nase zurückziehen, wenn sie in der Kunst etwas wittern, das wie Stil oder Form aussieht.

Reben der Vorsicht, die ich an die Arbeit verwandte, beschäftigte mich noch das Abwägen der fliehenden Zeit mit der täglichen Abnahme meines Barvorrates; dies alles mit einem gernhigen Maß von Furcht und Hossenung durchwirkt, läßt mir jene kleine Spanne Zeit samt ihren kleinen Verhältnissen als ein Stück wohlverbrachten friedlichen Daseins erscheinen, gleichmäßig erfüllt von bescheidenem Auspruch, redlicher Thätigsteit und tröstlicher Erwartung des unbekannten Erfolges. Fehlt einem solchem Zustande einstweilen das tägliche Vrot nicht, während das kommende Vedürsnis doch die Seelenkräfte wach erhält, so wäre er lebenslang leicht zu ertragen. Das erkennt man erst, wenn die Hossenungen gebrochen sind und man den früheren Zustand, wo sie noch ungewiß waren, wieder herbeiwünscht.

Als ich beide Zwillingsbilder fertig hatte, war es mit dem zufriedenen Leben vorbei und ich mußte auf den Handel ausgehen. Sie der öffentlichen Ausstellung anzuvertrauen, konnte ich mich nach jenem plagiatorischen Unglück nicht schon wieder entschließen, was allerdings ein Zeichen des Anfängersoder Dilettantentums war; denn eine volle Begabung kann dergleichen leicht verschmerzen und braucht sich nicht darum zu kümmern, wie das Schattenvolk sich um das Sigentum von Ideen und Ersindungen zankt.

Ich begab mich nun zu einem angesehenen Händler, Beherrscher der Auktionen und Aufkäufer von Künstlernachlässen, welcher auch gang neue Bilder kaufte, wenn sie vor feiner Rennerschaft Unade fanden ober seine Gewinnlust sonst durch irgend einen geheimnisvollen Borzug reizten. In einem schönen Saufe mar das Erdgeschof mit sogenannten alten Meistern und neueren Gemälden angefüllt und hinter den Fenftern waren stets einige zu sehen, aber niemals etwas, für das der Mann keinen Namen hatte. War es eine gemisse Geziertheit ober war es Schüchternheit, ich ging zuerft ohne meine Landschaften hin, um fie dem Händler anzubieten in der Form, daß ich anfragte, ob ich dieselben herbringen laffen, ober feinen Besuch zur Besichtigung erwarten dürfe. Mein Gintreten in die Sandels= galerie blieb gänglich unbeachtet, da der Inhaber mit einem Säuflein Berren und Renner bicht vor einem fleinen Rahmchen stand, bessen Inhalt sie mit zusammengesteckten Köpfen und Bergrößerungsgläfern beguckten, mahrend er feine Lehrfate über die Rarität vortrug. Plötlich führte er, die Lupe in der Hand, den Trupp in ein anstoßendes Zimmer, um dort vor einem ähnlichen Gegenstande vergleichende Studien vorzunehmen, und ich blieb ein Beilchen allein in dem Raume. Endlich kehrten die Herren in aufgelöster Ordnung, in lebhaftem Gespräche begriffen, zurück, indem sie eine große Seilswahrheit zu vereinbaren und zu redigieren schienen; es handelte sich offenbar weniger um ein Geschäft, als um eine jener Liebhaber= tonferenzen, durch die folde Bilbermanner ihrem Sazardspiel einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben pflegen. Indessen bemerkte der Raufherr meine Anwesenheit und fragte nach meinem Begehren.

Ich brachte das Anliegen ziemlich betreten vor, im Gefühl, daß ich etwas erbitte, was kein Mensch mir zu gewähren schuldig sei, und hatte es auch kann gethan, als der Mann, ohne nur zu fragen wer ich sei, kurz und trocken sagte, er kause die Sachen nicht, und sich wegkehrte.

Hiemit war mein Geschäft abgethan; ich hatte keine Beranlassung, auch nur eine Minute länger da zu bleiben, und befand mich eine Biertelstunde später wieder zu Hause bei den zwei Bildchen.

Ich unternahm an diesem Tage nichts weiteres, durch ein unheimliches Gefühl, von Aerger und Sorge beklemmt. Ich konnte mir nicht klar machen, daß das Berhalten des Händlers dasjenige der meisten Leute war, die alles, was sie nicht von sich aus wünschen und suchen, durch die immergrüne Hecke der abschlägigen Antwort von sich abhalten und es darauf ankommen lassen, was zu ihrem Ruten sich allenfalls dennoch hindurch drücken wolle und könne.

Um nächsten Tage machte ich mich abermals auf den Beg, nahm aber flüglich die in ein Duch gewickelten Bilber mit, damit sie wenigstens angesehen wurden. Ich suchte einen Bandler von minderem Range auf, bei dem die Berkehrs= fummen schon beträchtlich niedriger standen, als bei dem vorigen, obschon er mit den Gegenständen besser umzugehen, sie sogar selber zu reinigen, auszubessern und neu zu firnissen verstand. 3ch traf ihn in einem ziemlich dunkeln Lokale inmitten seiner Töpfchen und Gläser, wie er eben die Löcher einer alten bemalten Leinwand ausstlickte. Er hörte mich aufmerksam an und stellte meine Landschaften selbst in ein möglichst gunftiges Licht, und nachdem er die Sande an der Schürze abgewischt, schob er sein Sammtkäppchen über den kahlen Borderkopf zurud, stütte die Sande gegen die Sufte und fagte sogleich, ohne sich lange zu befinnen: "Die Sachen sind nicht übel, aber sie sind nach alten Rupferstichen gemacht und zwar nach guten!"

Erstaunt und verdrießlich erwiderte ich: "Nein, diese Bäume habe ich selbst alle nach der Natur gezeichnet und sie stehen wahrscheinlich jetzt noch; auch das übrige existiert beinahe alles, wie es hier ist, nur liegt's etwas mehr auseinander!" "In diesem Falle kann ich die Bilder erst recht nicht brauchen!" versetzte er, indem er die betrachtende Stellung auf= gab und das Käppchen wieder zurechtrückte; "man wählt nach der Natur keine Motive, die wie aus alten Kupfcrstichen aus= sehen! Man muß mit der Zeit leben und vorwärts schreiten!"

Da hatte ich die ganze Stilfrage in einer Ruß. pactte meine Bilder zusammen und warf im Abgehen einen wehmütigen Blick auf die Sammlung rober Zufälligkeiten und gemalter Düngerhaufen, welche als Zeitgemäßes ober eigentlich eher die Zukunft Ahnendes die Bande bedeckten, da es die Arbeiten armer Teufel waren, die aus Ungeschick mit billigem Pinsel und im Dunkeln das schufen, was feither auspruchsvoll ans Licht getreten isi. Ich stand allerdings selber höchst kum= merlich auf der Gasse, kehrte jedoch mit dem Stolze eines verarmten Sidalgo dem Sause den Rücken und wanderte weiter. Unentschlossen, ob ich nicht lieber nach meiner Wohnung zuruck wolle, durchirrte ich mehrere Strafen und geriet vor den Rauf= laden eines ifraelitischen Schneiders, der zugleich mit neuen Aleidern und mit neuen Bildern handelte. Manche Künftler ließen sich von ihm bekleiden, und er mochte badurch, indem er an Zahlungsstatt zuweilen eine Malerei zu übernehmen ober zu pfänden genötigt mar, zu einem kleinen Galleriebesitzer ge= worden sein, der schon mehr als einen guten Schnitt gemacht hatte, wenn er entweder die Arbeiten bedrängter Aunstjünger erworben, die nachher zu Ruf gekommen, oder wenn er, ohne es zu wissen, von andern Unkundigen ein wertvolles Stud erwischte. Bor bemjenigen Teil seines Geschäftslokales, worin Die Bilder aufgestellt waren, sah ich einen Angenblick burch das Fenster, und da der Raum wenigstens von reinlicher Ordnung und Sorgfalt zu zeugen schien, so lockte mich bas, einzutreten und mein Angebot abermals vorzubringen. Der Sandelsmann zeigte fich gleich bereitwillig, die Sachen anzusehen, betrachtete sie mit lusterner Neugierde, ließ sich alles Die, Bas und Bo erklären und fragte zulett, ob ich die Dinger wirklich felbst gemacht habe und ob sie gut gemalt seien? Das war gar nicht so naiv, wie es aussah; benn er blickte mich in der Zeit genau an, um aus meinen Dienen ben Grad eines berechtigten ober eiteln Gelbstvertrauens gu lesen, wie er einen andern, der ihm einen goldenen Ring antrug, zunächst fragte, ob berfelbe auch ächt fei; im letteren Fall erkannte er das Gold schon vorher und wollte durch die Frage erfahren, mit welchem Menschen er zu thun habe; in meinem Falle bagegen wußte er ben Menschen im voraus zu beurteilen, durch dessen Berhalten aber wollte er erfahren, wie er das Handelsobjekt anzufassen habe. Als ich zögernd erwiderte, ich hätte die Bilder so gut gemacht, als es nur möglich ge= wesen, ohne daß es mir austche, sie zu loben; auch werden fie wohl nicht fehr vortrefflich fein, fonst würde ich nicht damit hierstehen; immerhin aber seien sie des bescheibenen Preises wert, den ich verlange, — schien ihm das nicht übel zu gefallen und er wurde freundlich und gesprächig, indem er dazwischen die Bilder ab und zu eben so unentschlossen als wohlwollend betrachtete. Ich begann die gute Soffnung zu schöpfen, daß sich jett etwas ereignen würde; allein es erfolgte nichts weiter, als das plötliche Anerbieten, die Bilder in Kommission zu über= nehmen, in seinem Lokale auszustellen und so vorteilhaft als thunlich zu verkaufen. Hiebei blieb es denn auch; denn zu etwas weiterem hätte sich der Mann nicht verstanden und sein Vorschlag war nicht unbillig, sein Verhalten aber meuschlich, da es mir Hoffnung ließ und ich mit leichterem Berzen meine Wohnung auffuchen konnte, als wenn ich die Bilder wieder hätte hintragen müffen.

So blieb mir für einmal die Welt des Erwerbes wie durch eine Maner verschlossen, an welcher ich keine Thüre

fand, nicht ein Schlupfloch, durch welches eine Kate gekrochen wäre. Ich hatte freilich auf den drei Gängen gewiß nicht hundert Worte verloren, allein auch ein hundert und eintes hätte nicht geholfen; wäre Erikson noch dagewesen, so würde er mir die Bilder mit wenig Worten verkauft haben, indem er hinging und sagte: "Bas fällt Euch ein? Ihr müßt sie nehmen!" Oder Ferdinand Lys hätte sie mich ausstellen lassen und mit seinem Ansehen als reicher Mann einem andern Reichen empfohlen, und ich wäre wie hundert andere auf einen leidlich breiten Weg geraten und auf ihm geblieben. Aber beide Freunde hatten sich von der Kunst selbst abgewendet und lebten wo ich nicht wußte, gleich Abgeschiedenen, die dem Zurückgesbliebenen fernher zuzuwinken schieden: Geh' du dort auch weg!

Soust besaß ich mas man gute Bekanntschaften nennt in ber Künstlerwelt nicht mehr, weil ich fast ausschließlich mit Studierenden und angehenden Gelehrten umging und als ein geselliger Hospitant ihre Spruch= und Lebensarten teilte. In demfelben Mage büßte ich erst den äußern, dann auch halb= wegs den inneren Sabitus eines Kunstjüngers ein. Während Wahl und Pflicht mich an das körperliche Schaffen banden, gewöhnte sich der Geist an das Leben in seiner eigenen Bewegung; das langsame, kaum mehr von hoffnung beseckte Bervorbringen eines einzigen Gedankens durch die Sände ichien voll unnüger Mühsal zu sein, wenn in der gleichen Zeit tausend Vorstellungen auf den Flügeln des unsichtbaren Wortes vorüber= zogen. Diese verkehrte Empfindung beschlich mich um so un= bewachter, als meine Teilnahme an wissenschaftlichen Dingen fich auf Soren und Lefen, auf bloges Empfangen und Genießen beschränkte und ich die Arbeit wissenschaftlichen Servorbringens nicht aus Erfahrung kannte. So brehte ich mich gleich einem Schatten umber, der durch zwei verschiedene Lichtquellen doppelte Umriffe und einen verfließenden Rern erhält.

Mit dieser Beschaffenheit trat ich nun abermals in den unfreien Zustand des Borgens über, als der letzte Thaler wirklich ausgegeben war. Der Ansang siel mir diesmal, als eine untröstliche Wiederholung, schwerer, der Fortgang aber machte sich wie in dumpsem Traume von selbst, die Zeit wieder erfüllt war und das Erwachen folgte mit der Not des Bezahlens und des Weiterlebens.

Erst jetzt entschloß ich mich, die Zuflucht nochmals zur Mutter zu nehmen, wie es ja ein Kennzeichen des Menschensgeschlechtes ist, daß das Junge so lange es immer angeht zum Alten zurücksehrt. Jugend, welche sich reiner Absichten und eines guten Billens bewußt ist, weist mit ihrem allgemeinen Beltvertrauen auf ihre lange Zukunft hin, freilich vergessend, daß sie dieselbe leichtlich, ja wahrscheinlich allein erlebt und schließlich die Bitterkeit des Bolkswortes nach rückwärts und vorwärts kosten nunß, daß eine Mutter eher sieben Kinder ershält, als sieben Kinder die Mutter.

Die neuen Ersparnisse, die sie ohne Zweisel gemacht hatte, konnten nicht so viel betragen, als ich jeht bedurfte; ich wollte daher gründlich zu Werke gehen und schlug ihr in einem Briese, worin ich mich noch leichter stellte, als mir zu Mut war, die Erhebung eines Anleihens auf das Haus vor. Das sei, meinte ich, eine unversängliche ruhige Sache, welche nach gestundenem Glücksaufang durch meinen Fleiß eben so ruhig wieder ausgeglichen werde und höchstens einige Zinsen koste. Die Mutter erschrak heftig über diesen Bries, an dessen Statt sie mich selber jeden Tag sehnlich erwartete, wenn auch nicht mit rühmlichem Glücke, so doch in zusriedenem Zustande. Sie sah alles wieder in unbekannte Ferne gerückt. Ersparnisse besach sie diesmal nur wenige, da sie an unsern Mietern Bersluste erlitten; denn der gute Eichmeister war seinen beruflichen Trinkproben erlegen und mit Hinterlassung von Schulden ges

storben, und der unzufriedene Beamte hatte in einem Anfalle von Entrüftung über fortwährendes hintauschen eine kleine Sportelnkasse geleert und war nach Amerika gegangen, um dort gerechtere Vorgesetzte zu suchen. Dabei hatte er auch meine Mutter mit einem Jahreszinse im Stiche gelaffen, fo daß mein Unheil sich mit diesen Unglücksfällen in unheimlicher Beise vermengte. Dazu kam die Bereinsamung durch den Tod der Nahestehenden; nach dem Dheim war auch Annas Bater, der Schulmeister, sowie der und jener gute alte Freund ge= storben, und noch andere waren aus der Welt gegangen, wie benn zuweilen, wenn die Jahre vorrücken, viele auf einmal gehen, die ihre Zeit erreicht haben. Sie hätte zwar alle diese Toten nicht befragt, mas zu thun fei; allein die Ginsamkeit vergrößerte ihren Schrecken, und um nur wieder in Bewegung zu kommen und das Lebendige zu fpuren, erfüllte fie mein Begehren. Sie suchte einen Geschäftsmann auf, der die verlangte Summe mit allen möglichen Umständen und Formen beschaffte, wobei sie als schüchterne Gesuchstellerin dazustehen hatte. Dann besorgte sie auf erhaltenen Rat mit fanren Gängen noch eine Handelsanweisung, die sie an mich abzusenden endlich froh war. In ihrem Briefe beschränkte fie sich auf eine Beschreibung dieser Mühen, auftatt sich in Ermahnungen und Klagen zu ergehen.

Nun hatte ich, als ich meinen Brief geschrieben, im letzten Augenblicke und in der Furcht, zu viel zu verlangen, die Höhe der berechneten Summe fast auf die Hälfte heruntergesetzt und gedacht, es müsse auch so gehen. Der Betrag des Wechsels reichte daher kaum zur Bezahlung der Schulden aus, und auch so war ich genötigt, wenn ich nur auf kurze Frist etwas übrig behalten wollte, für freundschaftlich Geliehenes da oder dort, wo kein Bedürsnis drängte, um Stundung zu bitten. An dem zögernden Gewähren merkte ich, daß die Bitte unerwartet

fam, und so zwang mich die Beschämung, sie zurückzuziehen. Mur einer, der mein Erröten sah, wies das Geld zurück, obsichon er in Bälde abzureisen willens war. Ich solle es ihm wieder geben, wenn es mir leichter falle, er könne es jest entsbehren und werde schon gelegentlich von sich hören lassen.

Durch diese Rachsicht sah ich mich auf eine Reihe von Boden noch geborgen. Aber ber ganze Borgang erweckte mir ein ernsteres Nachdenken über meine Lage und über mich selbst nach der inneren Seite bin. Plötlich faufte ich einige Bücher Schreibpapier und begann, um mir mein Werben und Wefen einmal recht anschaulich zu machen, eine Darstellung meines bisherigen Lebens und Erfahrens. Kanm war ich aber recht an der Arbeit, so vergaß ich vollkommen meinen fritischen 3weck und überließ mich der bloß beschaulichen Erinnerung an alles, was mir chedem Luft oder Unluft erweckt hatte; jede Sorge ber Gegenwart entschlief, während ich schrieb vom Morgen bis zum Abend und einen Tag wie den andern, aber nicht wie ein Sorgenschreiber, fondern wie einer, ber mahrend schöner Frühlingswochen in seinem Gartensaale sitt, ein Glas alten Landweines zur Rechten und einen Strang junger Feldblumen zur Linken. Ich hatte in der trüben Dämmerung, die mich schon geraume Zeit umgab, das Gefühl bekommen, als ob ich eigentlich keine Jugend erlebt hätte; und nun entwickelte sich unter meiner Sand eine Bewegung jungen Lebens, die trot aller Bescheidenheit der Zustände und Verhältnisse mich gefangen nahm, beschäftigte und bald mit glückseligen, bald mit reumütigen Empfindungen erfüllte.

So gelangte ich bis zu der Stunde, da ich als Rekrut auf dem Felde stand und die schöne Judith auswandern sah, ohne mich regen zu dürfen. Hier legte ich die Feder weg, weil das seither Erlebte mir noch gegenwärtig war. Die vielen beschriebenen Blätter brachte ich unverweilt zu einem Buch= binder, um sie mittelst grüner Leinwand in meine Leibfarbe fleiden zu lassen, und das Buch in die Lade zu legen. Nach einigen Tagen ging ich vor Tisch hin, es zu holen. Da hatte der Sandwerfer mich migverstanden und den Einband so fein und zierlich gemacht, wie es mir nicht eingefallen war, ihn zu bestellen. Statt Leinwand hatte er Seibenftoff genommen, ben Schnitt vergoldet und metallene Spangen zum Berschließen angebracht. Ich trug die Barschaft, die ich noch besaß, bei mir; fie hatte noch für mehrere Tage ausreichen follen, jest mußte ich sie bis auf den letten Pfennig hinlegen, um den Buchbinder zu bezahlen, mas ich ohne weitere Besinnung that, und anstatt zum Mittagessen zu gehen, konnte ich mich mit dem unnühesten Berke der Belt in der Sand nach Sause verfügen. Bum erstenmal in meinem Leben saß ich nicht zu Tisch, wohl fühlend, daß es mit dem Borgen und Bezahlen vorbei fei. In einigen Tagen wäre das merkwürdige Creignis allerdings doch eingetreten; bennoch überraschte es mich jest mit sehr stiller aber unerbittlicher Gewalt. Ich verbrachte die zweite Sälfte des Tages auf meinem Zimmer und legte mich abends, früher als gewöhnlich, ungegessen zu Bett. Dort erinnerte ich mich plöglich der weisen Tischreden der Mutter, wenn ich als kleiner Junge das Gffen getadelt hatte und fie mir dann vorhielt, wie ich einst vielleicht froh sein würde, nur solches Effen zu haben. Die nächste Empfindung mar ein Gefühl der Achtung vor der ordentlichen Folgerichtigkeit der Dinge, wie alles so schön eintreffe; und in der That ist nichts so geeignet, ben notwendigen Beltlauf gründlich einzuprägen, als wenn der Mensch hungert, weil er nichts gegessen hat, und nichts zu effen hat, weil er nichts besitzt, und dies, weil er nichts erworben hat. An diesen einfachen und unscheinbaren Gedankengang reihen sich von selbst alle weiteren Folgen und Untersuchungen, und indem ich nun völlige Duße hatte und

von keiner irdischen Nahrung beschwert war, überdachte ich von neuem mein Leben, trot des grünseidenen Buches, das auf dem Tische lag, und gedachte meiner Sünden, welche jedoch, da der Hunger mich unmittelbar zum Mitleid mit mir selber stimmte, sich ziemlich glimpflich darstellten.

Siernber schlief ich friedfertig ein. Zu gewöhnlicher Zeit erwachte ich, auch zum erstenmal ohne zu wissen, was ich am hentigen Tage effen würde. Ich hatte feit einiger Zeit das Frühftud abgeschafft, ba ich es überfluffig gefunden; nun wäre ich froh gewesen, es noch zu bekommen, allein die Wirtsleute durften nicht erfahren, daß ich hungerte, sowie es mir jest flar wurde, daß das erfte Erfordernis meiner neuen Lage die strengste Geheimhaltung sei. Weil ich als ein Ueberbleibsel schon abgezogener Jugendvölker lebte, besaß ich in diesem Augenblicke nicht einen einzigen Bertrauten, bem man eine fo auffällige Thatsache eröffnen kounte. Denn wer ohne ein Bettler zu sein eines Tages mitten in ber Gesellschaft faktisch nicht mehr effen kann, macht ein Aufschen wie ein Sund, dem man ben Suppenlöffel an ben Schwanz gebunden hat. Statt mich hinter meinen gemalten Balbern ftill verborgen halten ju konnen, mar ich baber gezwungen, um die Mittagszeit aus= zugehen. Es lag die hellste Frühlingssonne auf den Strafen: alles eilte vergnüglich durcheinander, jeder nach feinem Tifch= orte. Ich ging gefaßt hindurch, ohne mir etwas ansehen zu lassen, und bemerkte hiebei, daß die Begierde gunächst nicht sowohl nach einer guten Mahlzeit, als nach einem ber frischen bräunlichen Brote ging, die ich vor den Bäckerläden liegen sah, so schnell richtete fich der Bunsch des Bedürfnisses nur auf diefes einfachste und allgemeinste Rahrungsmittel, bas uralte Wort vom täglichen Brote zu Chren bringend.

Aber nun galt es wieder, im Borübergehen bas gierige Auge nicht eine Sekunde daran haften zu lassen, damit die Berrschaft des geistigen Menschen aufrecht erhalten blieb, und so ging ich auch, anstatt unentschlossen zu schlendern, raschen Schrittes in eine öffentliche Gemälbesammlung, um dort die Zeit anständig mit Betrachtung der Meisterwerke zu verbringen, beren Urheber in ihren Lebtagen auch dies und jenes hatten erfahren muffen. Es gelang mir, die nagenden Raturfräfte während einiger Stunden zu bändigen und den zwischen ihnen und mir schwebenden Streithandel zu vergeffen. Ms die Säle geschlossen wurden, ging ich sogleich aus der Stadt und lagerte mich am Flusse in einem frischbelaubten Gehölze, wo ich in leidlicher Rube verborgen blieb, bis es dunkel mar. Seit zwei langen Tagen an den unheimlichen Zustand ichon etwas ge= wöhnt, beschlich mich eine traurige Geduld, welcher derselbe allenfalls erträglich schien, wenn es nur nicht ärger käme. Ich hörte, wie alle Bögel allmählich ihr Zwitschern einstellten und die Nachtruhe der Rreatur eintrat, während das Geräusch in der fröhlichen Stadt herüber summte. Als aber in der Rähe plöglich das Geschrei eines Bogels ertonte, der von einem Marber ober Biesel erwürgt wurde, raffte ich mich auf und ging nach Saufe.

Aehnlich verlief der dritte Tag, nur daß ich jest in allen Gliedern müde wurde, langfamer dahin schlenderte und auch in meinen zerstreuten Gedanken zusehends herunterkam. Eine kast gleichgültige Neugierde, wie es eigentlich werden solle, beshielt die Oberhand, bis am vorgerückten Nachmittage, als ich ziemlich weit von Hause in einem offenen Garten saß, der Hunger so heftig und peinlich sich erneuerte, daß ich vollständig das Gefühl hatte, wie wenn ich in menschenleerer Wüste von einem Tieger oder Löwen angefallen wäre. Eine Art Todessgefahr war jest augenscheinlich; aber sie bezwang gerade in dieser höchsten Not meinen neu bestärkten Vorsatz nicht, keine Hilfe anzusprechen. Ich marschierte so ordentlich als es gehen

wollte, nach meiner Wohnung und legte mich zum drittenmale ungegessen zu Bette; glücklicher Weise mit dem Gedanken, daß das kein anderes und kein schmählicheres Abenteuer sei, als wenn ich mich etwa im Gebirge verirrt hätte und dort drei Tage ohne Nahrung zudringen müßte. Dhne diesen Trost würde ich eine sehr schlimme Nacht verlebt haben, während ich wenigstens gegen Worgen in einen schlafähnlichen Zustand geriet, aus welchem ich erst erwachte, als die Sonne schon hoch am Himmel stand. Freilich fühlte ich mich jetzt erustlich schwach und nnwohl und wußte nicht was zu thun sei.

Erst jetzt wurde ich recht ärgerlich und etwas weinerlich und gedachte der Mutter, nicht viel anders als ein verlausenes Kind. Wie ich aber dieser Geberin meines Lebens gedachte, siel mir auch ihr höchster Schutzpatron und Oberproviantmeister, der liebe Gott, wieder ein, der mir zwar immer gegenwärtig war, jedoch nicht als Kleinverwalter. Und da in der Christens heit das objektlose Gebet damals noch nicht eingeführt war, so hatte ich mich auf der glatten See des Lebens aller solcher Aurufungen längst entwöhnt. Diesenige, nach welcher sich uns mittelbar der unkluge Kömer eingefunden, war meines Erinnerns die letzte gewesen.

In diesem Augenblicke der Not aber sammelten sich meine paar Lebensgeister und hielten Ratsversammlung gleich den Bürgern einer belagerten Stadt, deren Anführer daniederliegt. Sie beschlossen, zu einer außerordentlichen verjährten Maßregel zurückzukehren und sich unmittelbar an die göttliche Vorsehung zu wenden. Ich hörte aufmerksam zu und störte sie nicht, und so sah ich denn auf dem dämmernden Grund meiner Seele etwas wie ein Gebet sich entwickeln, wovon ich nicht erkennen konnte, ob es ein Krebslein oder ein Fröschlein werden wollte. Mögen sie's in Gottes Namen probieren, dachte ich, es wird jedenfalls nicht schaae, etwas Böses ist es nie gewesen! Also

ließ ich das zustande gekommene Seufzerwesen unbehindert zum Himmel fahren, ohne daß ich mich seiner Gestalt genauer zu erinnern vermöchte.

Ein paar Minuten hielt ich die Augen geschlossen. wirst doch aufstehen muffen! sagte ich mir und nahm mich zu= sammen. Wie ich nun so vor mich hinblickte, sah ich aus einer Ede des Zimmers einen kleinen Glanz herüberleuchten, wie von einem goldenen Fingerring, nahe dem Boben. blinkte gang feltsam und lieblich, da sonst bergleichen Licht keines im Zimmer war. So stand ich auf, die Erscheinung zu untersuchen, und fand, daß der Glanz von der metallenen Rlappe meiner Flote herrührte, die feit Monaten ungebraucht in jener Ede lehnte gleich einem vergessenen Banderstabe. Gin einziger Sonnenstrahl traf das Stückchen Metall durch die schmale Rite, welche zwischen den verschlossenen Fenstervor= hängen offen gelassen war; allein woher, da das Fenster nach Westen ging und um diese Zeit dort keine Sonne stand? Es zeigte sich, daß der Strahl von der goldenen Spite eines Bligableiters zurückgeworfen war, die auf einem ziemlich entfernten Sansbache in der Sonne funkelte, und fo feinen Weg gerade durch die Vorhangspalte fand. Indeffen hob ich die Flote empor und beschaute fie. "Die branchst du auch nicht mehr!" bachte ich, "wenn du sie verkaufst, so kanust du wieder einmal effen!" Diefe Erleuchtung kam wie vom Simmel, gleich dem Sonnen= strahl. Ich kleidete mich an, trank ein großes Glas Baffer, an welchem ich keinen Mangel litt, und begann die Flote aus= einander zu nehmen und die Stude vom Staube forgfältig zu reinigen. Dann rieb ich sie mit einem Restchen Firnis und wollenen Läppdjen tüchtig ab, falbte fie auch inwendig mit weißem Mohnöl, in Ermangelung von Mandelöl, das man sonst nimmt, damit das Instrument auch tonte, wenn es etwa geprüft wurde. Dann suchte ich bas alte Flötenkastchen hervor

und legte die Querpfeife so feierlich hinein, als ob ihr die wunderbarsten Kräfte inwohnten, und nun machte ich mich ohne längeres Säumen und so rasch mich die matten Beine trugen, auf den Weg, einen Käufer für die alte Jugendfreundin zu suchen.

Es dauerte nicht lange, fo ftieß ich in einer Seitengaffe auf ben kleinen dunklen Laden eines Trödlers, hinter beffen Fenster ich neben etwas altem Porzellangeschirr eine Klarinette stehen sah; an dem andern Fenster hingen ein paar vergilbte Rupferstiche, in einem Rähmchen das verblichene Miniatur= bildnis einer Militärperson in verschollener Uniform, sowie eine Tafchenuhr, auf beren Zifferblatt eine Schäferscene gemalt war. Sier ging ich hinein und fand inmitten seines Trobels ein seltsames ältliches Männchen, furz und wohlbeleibt, in einen langen Hausrock gemummt und barüber noch eine weiße Frauenschürze vorgebunden. Auf dem rundlichen Ropfe trug er eine munderliche Schirmmütze, die wie die Muschel des Papiernautilus gebaut war. Diese Figur stand eben über einem kleinen Rochherd gebückt und rührte in einem Topfe, als ich eintrat. Das Tröbelmännchen fah auf und fragte mich nicht unfreundlich, was ich wünsche, worauf ich mit leiser Stimme fagte, ich hatte eine Flote zu verkaufen. Reugierig öffnete er bas Räftchen, gab es aber fogleich zurud und fagte: "Richten Sie einmal das Ding zusammen, fo weiß ich ja nicht, was es ist!" Als ich die drei Bestandteile gehörig zusammen= geseht hatte, nahm er das Instrument in die Sand und betrachtete es von allen Seiten, sah auch barüber weg, ob es nicht etwa frumm ober verzogen sei.

"Warum wollen Sie's denn verkaufen?" fragte er, und ich meinte, weil ich's nicht mehr haben wolle. "Aber tönt sie auch, die Flöt'? Dort hab' ich schon lang ein Klarinett stehen, das keinen Laut von sich giebt, da bin ich mit angeschmiert worden. Blasen Sie mal!"

Ich blies eine Tonleiter, er wollte aber ein ganzes Stücklein hören; ich fing also, obschon mir nicht musizierlich zu Mut war, mit schwachem Atem die Arie aus der Freischützsoper an:

Und ob die Wolke sie verhülle, Die Sonne bleibt am himmelszelt. Es waltet dort ein heil'ger Wille, Nicht blindem Zufall dient die Welt.

Es war das erste Musikstück, das ich vor Jahren einst gelernt hatte und das mir daher jetzt am ehesten einsiel. Nicht nur aus Schwäche, sondern auch in einem wehmütigen Gefühle meiner Lage und der Erinnerung an jene sorglosen Jeiten siel der Vortrag ein wenig tremulierend oder zitterhaft aus und ich gelangte nur dis zum zehnten oder zwölsten Takte. Allein das Männchen verlangte die Fortsehung und ich blies aus Furcht, der Handel könnte sich zerschlagen, in erbärmlicher Demütigung weiter, indessen der Trödler kein Auge von mir wandte. Ich kehrte mich ab und schaute mit bitter nassen Augen durch das Fenster.

Da blickte gleich einem Sonnenaufgang das schönste Mädchengesicht herein, heiter wie der Frühlingstag, lachte holdselig und klopste mit sein beschuhter Hand an die Scheibe. Es war ein offenbar vornehmes Franenzimmer und der Trödelsgreis beeilte sich eifrig, das Fenster so weit zu öffnen, als es wegen der hinter demselben besindlichen Trödelware anging.

"Na, Mannerl, was haben's denn da für ein Konzert?" sagte sie im vertraulichen Landesdialekt, den sie nur aus Freundslichkeit zu brauchen schien; dann aber, eh' das überraschte Männlein eine Antwort fand, fragte sie nach gewissen chinessischen Tassen, die er zu liesern versprochen habe. Ich hatte mich inzwischen auf eine Kiste geseht und schante, ausruhend von dem mühseligen Spiele, das liebliche Frauenwesen an,

das nach rasch beendigter Rücksprache noch einen unbefangenen Blick in den Raum warf und dessen Glanz auch über meine traurige Person hinlausen ließ.

"Schaffen's, daß ich die alten Tasserl bekomm', und jetzt können's mit der Musik fortsahren!" rief sie noch und versschwand mit anmutigem Gruße vom Fenster. Der Alte war von der unverhofften Erscheinung ganz aufgeregt; der Maiensglanz dieses Gesichts hatte ihn unzweiselhaft erwärmt und in die beste Stimmung versetzt.

"Die Flöten geht ja ganz ordentlich," sagte er zu mir; "was wollen's denn dafür haben?"

Als ich nicht wußte, was ich fordern sollte, holte er einen und einen halben Gulden hervor, in zwei sunkelneuen Stücken. "Sein's zufrieden damit?" sagte er, "machen's kein' Umständ', das ist ein schönes Geld!" Ich war zufrieden und dankte sogar in der Eile aufrichtig nach Maßgabe meines Nettungs= gefühles, was in seinem Verkehre nicht oft vorkommen mochte. Er klopfte mir gemütlich auf die Achsel und ließ sich zeigen, wie die Flöte auseinander zu nehmen und in das Futteral zu legen sei. Das Kästchen stellte er sodann geöffnet hinter das Fenster.

Auf der Straße besah ich die beiden Münzen genauer, um mich nochmals zu versichern, daß ich wirklich die Macht in der Hand halte, den Hunger zu stillen. Der helle Silberglanz, der Glanz der vorhin gesehenen, noch nachwirkenden zwei Augen und der Sonnenstrahl, der am Morgen kurz nach dem Gebete mir die vergessene Flöte gezeigt hatte, schienen mir alle aus der nämlichen Quelle zu kommen und eine transcendente Wirkung zu sein. Mit dankbarer Nührung, aller Lebenssorge ledig, wartete ich die Mittagsstunde ab, überzeugt, daß der liebe Gott doch unmittelbar geholsen habe. Es wird deswegen ja doch mit rechten Dingen zugehen, dachte ich in meiner so

hart angesochtenen Eigenliebe, und ich kann mir dies still besichene Bunder wohl gefallen lassen und darf Gott rechtmäßig danken. Schon der Symmetrie wegen fügte ich dem heutigen Morgengebetchen jetzt ein kurzes Dankgebet bei, ohne den großen Weltherrn mit vielen oder lauten Worten belästigen zu wollen.

Nun aber faumte ich nicht länger, das gewohnte Speifehaus aufzusuchen, das ich seit einem Jahre nicht mehr betreten zu haben glaubte, fo lang bunkten mich die drei Tage. Ich aß einen Teller fräftiger Suppe, ein Stud Dchjenfleisch mit autem Gemuse und eine landesübliche Mehlspeise. Dazu ließ ich mir einen Krug Bier geben, bas herrlich schäumte, und alles ichmedte mir fo trefflich, wie wenn ich am feinsten Bajt= mable gesessen hätte. Gin unverheirateter Arzt, der auch bort zu speisen pflegte, bemerkte freundlich, er habe vorhin geglaubt, ich sei frank, so übel sehe ich aus; allein da ich so frischen Appetit habe, so scheine es doch nicht gefährlich zu sein. Ich entnahm hierans, daß ich mich wenigstens einer guten Gesund= heit erfreute, woran ich bisher nicht gedacht hatte, und hiefür war ich der Borsehung auch dankbar; benn einem franklichen oder schwächlichen Gesellen hatte die Strapaze schlimmer ablaufen fönnen.

Nach Tisch begab ich mich in ein Kaffeehaus, um dort bei einer Tasse schwarzen Trankes auszuruhen und dabei die Zeitungen zu lesen und zu sehen, was in der Welt vorging. Denn auch darin war ich die drei Tage wie in der Wüste gewesen, daß ich mit niemand gesprochen und keinerlei Neuigkeit vernommen hatte. Ich fand auch allerlei Nachrichten und Weltbegebenheiten, die sich in der Zeit angesammelt; über dem behaglichen Lesen kehrten aber zusehends meine Leibes und Verstandeskräfte zurück, und als ich den Bericht las, wie in einer Stadtsirche das Volk zusammenlause, weil ein Marienbild dort die Augen bewegen solle, kam ich betrossen auf mein

stilles Privativunder zu benken und sagte mir nach einigem Besinnen, in ganz verändertem Seelentenor, als ich vor dem Essen gehabt: Bist du denn besser, als diese Bildanbeter? Da kann man wohl sagen, wenn der Teufel hungrig ist, so frist er Fliegen, und der Heinrich Lee schnappt nach einem Bunder!

Und doch zögerte ich, mich der wohlthuenden Empfindung einer unmittelbaren Vorsorge und Erhörung, eines persönlichen Zusammenhanges mit der Weltsicherheit zu entledigen.

Schließlich, um dieses Vorteils nicht verlustig zu gehen und doch das Vernunftgesetz zu retten, erklärte ich mir den Vorgang so, daß die anererbte Gewohnheit des Gebets an die Stelle einer energischen Zusammensassung der Gedankenkräfte getreten sei, durch die damit verbundene Herzenserleichterung jene Kräfte frei und sie fähig gemacht habe, das einsache Rettungsmittel, das bereit lag, zu erkennen oder ein solches zu suchen; daß aber eben dieser Prozeß göttlicher Natur sei und Gott in diesem Sinne ein für allemal die Appellation des Gebetes den Menschen delegiert habe, ohne im einzelnen Fall einzugreisen, auch ohne sich für den jedesmaligen unbedingten Erfolg zu verbürgen. Vielmehr habe er die Anordnung gestroffen, daß, um den Mißbrauch seines Namens zu verhüten, Selbstvertrauen und Thatkraft, so lange sie irgend ausreichen, Gebeteswert haben und vom Erfolge gesegnet sein sollen.

Noch heute lache ich weder über die Geringfügigkeit jener Not, noch über den vorübergehenden Wunderglauben, noch über die pedantische Abrechnung, die demselben folgte. Ich würde die Erfahrung, einmal im Leben den starken Hunger gespürt zu haben, das Wunder des lieblichen Sonnenblickes nach dem Gebete und die kritische Auflösung desselben nach erfolgter Leibesstärkung nicht hergeben; denn Leiden, Irrtum und Widersstandskraft erhalten das Leben lebendig, wie mich dünkt.



## Fünftes Kapitel.

## Die Geheimnisse der Arbeit.

Das Geldchen, das ich für die Flöte erhalten, reichte auch für einen zweiten Tag aus, da ich es klüglich eingeteilt hatte. Ich erwachte also diesmal ohne die Sorge, heute hungern zu muffen, und das mar wiederum ein kleines, zum erstenmal erlebtes Bergnügen, da diese Sorge mir früher unbekannt gewesen und ich erst jetzt den Unterschied empfand. Dies neue Gefühl, mich gegen den Untergang mangels Nahrung gesichert zu wissen, gefiel mir so gut, daß ich mich schnell nach weiteren Sabseligkeiten umsah, die ich der Flöte nachsenden könne; ich entdeckte aber durchaus nichts Entbehrliches mehr, als den bescheibenen Bücherschat, der sich über meinen wissenschaftlichen Grenzüberschreitungen aufgestapelt und verwunderlicherweise noch vollständig beisamen war. Ich öffnete einige Bände und las stehend Seite auf Seite, bis es elf Uhr schlug und Mittag heranrückte. Da that ich mit einem Senfzer das lette Buch zu und fagte: "Fort damit! Es ist jest nicht die Zeit solchen Meberfluffes, später wollen wir wieder Budjer sammeln!"

Ich holte rasch einen Mann, der den ganzen Pack mit einem Stricke zusammenband, auf den Rücken schwang und mir auf dem Wege zu einem Antiquarius damit folgte. In einer halben Stunde war ich aller Gelehrsamkeit entledigt und trug dafür die Mittel in der Tasche, das Leben während einiger Wochen zu fristen.

Das bünkte mich schon eine unendliche Zeit; allein auch fie ging vorüber, ohne daß meine Lage sich änderte. Ich mußte alfo auf eine neue Frift benten, um die Bendung gum Beffern und den Glückesanfang abzuwarten. Die einen Menichen verhalten sich unablässig höchst zwedmäßig, rührig und ausdauernd, ohne einen festen Grund unter ben Gugen und ein deutliches Ziel vor Augen zu haben, mährend es andern unmöglich ift, ohne Grund und Ziel fich zwedmäßig und absichtlich zu verhalten, weil sie eben aus Zweckmäßigkeit nicht aus nichts etwas machen können und wollen. Diese halten es dann für Die größte Zweckmäßigkeit, sich nicht am Richts= fagenden aufzureiben, fondern Bind und Bellen über sich er= gehen zu lassen, jeden Augenblick bereit, das leitende Tau zu ergreifen, wenn sie nur erst sehen, daß es irgendwo befestigt ift. Sind fie bann am Lande, fo miffen fie, daß fie wieder Meister sind, indessen jene immer auf ihren kleinen Balken und Brettchen herumschwimmen und aus lauter Ungebuld vom Ufer wegzappeln. Ich war nun allerdings keine große Figur in der Geisterwelt, um ein so vornehmes Mittel wie die Beduld ift, gebrauchen zu dürfen; allein ich hatte damals kein anderes zur Sand, und im Notfall bindet der Bauer den Schuh mit Seibe.

Das letzte was ich außer meinen unverkänslichen Vilbern und Entwürfen besaß, waren die mit meinen Raturstudien ans gefüllten Mappen. Sie enthielten fast den ganzen Fleiß meiner Jugend und stellten ein kleines Vermögen dar, weil sie lauter reale Dinge aufwiesen. Ich nahm zwei der besseren Blätter, von anschnlichem Format, welche ich schon im Freien als Ganzes abgeschlossen und in zufällig glücklicher Weise leicht gefärbt hatte. Diefelben mählte ich, um megen ber größeren Wirkung sicher zu gehen, da ich keinen der oberen Runsthändler, sondern das freundliche Trödelmännchen heimzusuchen gedachte und von vornherein nicht einen wirklichen Wert zu erhaschen hoffte. Vor seinem Geschäfts= und Bohnwinkel angekommen fah ich erst durch das Fenster und bemerkte die alten Gegen= stände dahinter, die Klarinette wie die Rupferstiche und Bilbchen, dagegen nicht mehr das Flötenkästchen. Dadurch ermutigt trat ich bei dem Alten ein, der mich fogleich erkannte und fragte, was ich neues bringe. Er war gunftig gelaunt und ließ mich wissen, daß er jene Flöte längst verkauft habe. Ms ich die Blätter entrollt und auf seinem Tisch so gut als möglich aus= gebreitet, fragte er zuvörderst, gleich dem ifraelitischen Bild= und Kleiderhändler, ob ich sie selbst gemacht, und ich zögerte mit der Antwort; denn noch war ich zu hochmütig für das Geftändnis, daß die Not mich mit meiner eigenen Arbeit in feine Spelunke treibe. Er schmeichelte mir jedoch ohne Berzug die Wahrheit ab, deren ich mich nicht zu schämen brauche, vielmehr zu rühmen hatte; denn die Sachen schienen ihm in der That nicht übel und er wolle es damit wagen und ein Erkleckliches daran wenden. Er gab mir auch fo viel bafür, daß ich ein paar Tage davon leben konnte, und mir schien das ein nicht zu verachtender Gewinn, obgleich ich feiner Zeit luft= und fleigerfüllte Wochen über den Gebilden zugebracht hatte. Setzt wog ich das winzige Summchen nicht gegen ben Wert derfelben, sondern gegen die Not des Angenblickes ab, und da erschien mir der ärmliche Sandelsgreis mit seiner kleinen Raffe noch als ein schätzenswerter Gönner; benn er hätte mich ja auch abweisen können. Und das wenige, was er mit gutem Willen und drolligen Gebärden gab, war fo viel, als wenn reiche Bilderhändler größere Summen für eine un= sichere Laune ihres zweifelnden Urteils hingeben.

Aber noch in meiner Anwesenheit besestigte der Kauz die unglücklichen Blätter an seinem Fenster, und ich machte, daß ich fortkam. Auf der Straße warf ich einen flüchtigen Blick auf das Fenster und sah die sonnigen Waldeinsamkeiten aus der Heimat wehmütig an diesem dunkeln Pranger der Armut stehen.

Richtsbestoweniger ging ich in zwei Tagen abermals mit einem Blatte zu dem Manne, der mich munter und freundsschaftlich empfing. Die zwei ersten Zeichnungen waren nicht mehr zu sehen; das Männchen, oder Herr Josef Schmalhöser, wie er eigentlich laut seinem kleinen alten Ladenschilde hieß, wollte aber keineswegs sagen, wo sie geblieben seien, sondern verlangte zu sehen, was ich gebracht habe. Bir wurden bald des Handels einig; ich machte zwar eine kleine Anstrengung, einen barmherzigeren Kauspreis zu erwischen, war aber bald froh, daß der Alte nur kaussustig blieb und mich ausmunterte, ihm ferner zu bringen, was ich fertig machte, immer hübsch bescheiden und sparsam zu sein, wobei aus dem kleinen Ansfang gewiß etwas Tüchtiges erwachsen würde. Er klopste mir wieder vertraulich auf die Achsel und lud mich ein, nicht so trübselig und einsilbig dreinzuschanen.

Der ganze Inhalt meiner Mappen wanderte nun nach und nach in die Hände des immer kausbereiten Hökers. Er hing die Sachen nicht mehr aus Fenster, sondern legte sie sorgfältig zwischen zwei Pappdeckel, die er mit einem langen Lederriemen zusammenschnallte. Ich bemerkte wohl, daß sich die Blätter, große und kleine, farbige wie Bleististzeichnungen, zusweilen längere Zeit ausammelten, dis der Behälter plößlich wieder dünn und leer war; allein niemals verriet er mit einem Worte, wohin meine Jugendschäße verschwanden. Sonst aber blieb sich der Alte immer gleich; ich fand, so lang ich ein Blatt zu verkausen hatte, eine sichere Zuslucht bei ihm, und endlich

war ich froh, auch ohne Handelsverkehr etwa ein Stündchen mit Geplander bei ihm zu verbringen und seinem Treiben zu= zusehen. Wollte ich dann weggeben, so forderte er mich auf, nicht ins Wirtshaus zu laufen und das Gelochen zu verthun. sondern an seinem Tische mitzuhalten, und erzwang es am Ende auch. Uebrigens war der allein lebende alte Inom ein guter Roch und hatte stets ein leckeres Gericht im Safen auf dem Herde oder im Dfen seines dustern Gewölbes. Bald briet er eine Ente, bald eine Gans, bald schmorte er ein kräftiges Gemüse mit Schöpsenfleisch oder er verwandelte billige Flußfische burch seine Kunft in treffliche Fastenspeise. Als er mich eines Tages zu seiner Mahlzeit eingefangen hatte, sperrte er plöglich das Fenster auf, wegen der Bärme, wie er sagte, im Grunde aber, um meinen Bettelstolz zu gahmen und mich ben Vorübergehenden zu zeigen. Das merkte ich an seinen schlauen Aeuglein und scherzhaften Worten, womit er die Anzeichen von Berlegenheit und Unwillen befriegte, die ich sehen ließ. Ich ging ihm auch nicht mehr in die Falle und betrachtete meine Bedürftigkeit als mein Eigentum, über bas er auf Diese Art nicht zu verfügen habe. Seltsamerweise fragte er mich nie, wie oder warum ich arm geworden sei, obgleich er mir Namen und herkunft längst abgehört. Den Grund seines Berhaltens fand ich in der Borsicht, jede Erörterung zu vermeiden, um nicht zu etwas menschlicheren Kaufsangeboten moralisch genötigt zu werden. Aus gleicher Ursache beurteilte er auch nie mehr, was ich ihm brachte, als gut oder zufriedenstellend, und mit immer gleicher Beharrlichkeit verschwieg er, wohin er die Sachen verkaufe.

Ich fragte auch nicht mehr danach. Wie ich nun gestimmt war, gab ich gern alles hin für das kärgliche Brot, das die Welt mir gewährte, und empfand dabei die Genugsthung, es verschwenderisch zu bezahlen. Das konnte ich mir

um so eher einbilden, als das Wenige, das ich erhielt, der erste Gewinn war, den ich eigener Arbeit verdankte; denn nur der Gewinn aus Arbeit ist völlig vorwurfsfrei und dem Ge-wissen ensprechend, und alles was man dafür einhandelt, hat man sozusagen selbst geschaffen und gezogen, Brot und Wein wie Aleid und Schmuck.

So erhielt ich mich ungefähr ein halbes Jahr, so wenig mir der Alte für die mannigfachen Studienblätter und Stiggen gab; benn fie wollten fast kein Ende nehmen, mas freilich eines Tages bennoch geschah. Ich war aber nicht bereit, sofort wieder zu hungern. Daber lofte ich meine großen gefärbten ober grauen Kartons von den Bleudrahmen, zerschnitt jeden forgfältig in eine Anzahl gleich großer Blätter, die ich in einem Umschlag auf einanderlegte, und trug diese merkwürdigen, immer noch stattlichen Sefte eines nach dem andern zu dem Berrn Josef Schmalhöfer. Er beschaute fie mit großer Ber= wunderung; fie fahen auch wunderbar genug aus. Die große fecte Zeichnung, die ohne Ende durch alle die Fragmente ging, die starken Federstriche und breiten Tuschen erschienen auf den fleineren Bruchstücken doppelt groß und gaben ihnen als Teilen eines unbekannten Ganzen einen geheimnisvollen fabelhaften Unftrich, fo daß der Alte sich nicht zu helfen wußte und wieder= holt fragte, ob das auch etwas Rechtes fei? Ich machte ihm aber weiß, das müßte fo fein, die Blätter könnten gufammen= gesett werden und machten alsbann ein großes Bild; fie hätten indessen auch einzeln für fich ihre Bedeutung und es sei auf jedem etwas zu feben, furz ich drehte ihm zum Spag eine Rafe und bachte mir babei, wenn fie ihm auch auf bem Salfe blieben, fo fei das nur eine kleine Ginbufe an dem Bewinne, ben er von mir gezogen. Das Tröbelgreischen rieb sich ver= legen das Bein, welches mit einer judenden Flechte behaftet war, ließ aber die sibnllinischen Bucher nicht fahren, sondern

verkaufte sie eines Tages alle miteinander, ohne daß ich erfuhr, wohin sie gekommen.

Als ich den Ertrag dieses letzten Verkauses aufgebraucht hatte, war mein Latein für einmal wieder zu Ende. Verssuchseise ging ich zu dem Bilds und Kleiderhändler, um nach den Delbildern zu sehen. Sie hingen an der alten Stelle und ich bot sie dem Manne zu Eigentum an auch für den bescheisdensten Preis, den er ansehen würde. Er war jedoch nicht geneigt, irgend etwas Vares dafür auszulegen, und ermunterte mich zur Geduld, wobei ich ja ein besseres Geschäft machen werde. Ich war das auch zufrieden und hatte somit immer noch eine kleine Hossmung in der Welt hängen und einen schmalhöfer an, ihm einen guten Tag zu wünschen. Er blickte mir sofort auf die leeren Hände; ich sagte jedoch, ich hätte nichts mehr zu veräußern.

"Nur munter, Ferundchen!" rief er und nahm mich bei ber Hand; "wir wollen fogleich eine Arbeit beginnen, die fich sehen laffen wird! Jest sind wir gerade auf dem rechten Bunkt, da darf nicht gefeiert werden!" Und er führte und schob mich in ein noch dunkleres Berließ, daß hinter dem Laden lag und fein Licht nur durch eine schmale Schießscharte empfing, die in der feuchten schimmligen Mauer sich aufthat. Nachdem ich mich einigermaßen an die Dunkelheit gewöhnt, er= blickte ich das Gewölbe angefüllt mit einer Anzahl hölzerner Stäbe und Stangen, gang neu, rund und glatt gehobelt, von allen Größen lastweise an den Wänden stehend. Auf einer uralten Fenereffe, dem Denkmal irgend eines Laboranten, der vielleicht vor hundert Jahren hier sein Befen getrieben, stand ein Eimer voll weißer Leimfarbe inmitten mehrerer Töpfe mit anderen Karben, jeder mit einem mäßigen Streicherpinfel verjehen.

"In vierzehn Tagen," lispelte und schrie der Alte abwechselnd, "wird die Brant des Thronfolgers in unsere Residenz
einziehen! Die ganze Stadt wird geschmückt und verziert
werden, tausende und aber tausende von Fenstern, Thüren und
Gucklöchern werden mit Fahnen in unsern und den Landesfarben der Brant besteckt; Jahnen von jeder Größe werden die
nächsten zwei Bochen die gesuchteste Bare sein! Schon ein
paar Mal hab' ich die Unternehmung bestanden und ein gut
Stück Geld verdient. Wer der erste, schnellste und billigste ist,
hat den Zulauf. Drum frisch dran hin, keine Zeit ist zu verlieren! Habe mich schon vorgesehen und Stöcke machen lassen,
weitere Lieferungen sind bestellt, das Zuschneiden des Tuches
und das Rähen wird ebenfalls beginnen. Ihr aber, Freundchen, seid wie vom Himmel außersehen, die Stangen anzustreichen!

"Bst! nicht gemucht! Hier für diese großen gebe ich einen Kreuzer das Stück, für diese kleineren einen halben; von diesen ganz kleinen aber, welche für die Mauslöcher und Blinzelsfensterchen der armen Reichsleute und Unterthanen bestimmt sind, müssen vier Stücke auf den Kreuzer gehen! Jetzt aber merkt auf, wie das zu machen ist, alles will gelernt sein!"

Er hatte schon mehrere Stänglein halb und ganz vorgearbeitet; nachdem der Stecken mit der weißen Grundsarbe bestrichen, welche für beide Königreiche dieselbe war, wurde er mit einer Spirallinie von der andern Farbe umwunden. Der Alte legte eine der grundierten Stangen in die Schießscharte, hielt sie mit der linken Hand wagrecht, und indem er, den Pinsel eintauchend, mich aufmerksam machte, wie dieser weder zu voll noch zu leer sein dürfe, damit eine sichere und saubere Linie in Einem Zuge entstände, begann er, die Stange langsam zu drehen und von oben an die himmelblaue Spirale zu ziehen, womöglich ohne zu zittern oder eine unvollkommene Stelle nachholen zu müssen. Er zitterte aber doch, auch geriet ihm der weiße Zwischenraum und die Breite der blanen Linie nicht gleichmäßig, so daß er das mißlungene Werk wegwarf und rief: "Item! auf diese Art wird's gemacht! Euere Sache ist es nun, das Ding besser anzugreisen; denn wozu seid Ihr jung?"

Dhne mich einen Augenblick zu besinnen, ergriff ich einen Stab, legte ihn auf und versuchte neugierig die seltsame Arsbeit, und bald ging sie gut von statten. Eifrig suhr ich fort, bis um die Mittagszeit; als ich da aus dem Finsterloche hersvortrat, fand ich den Alten zwischen drei oder vier Nähterinnen hausend, denen er das Fahnenzeug zumaß und hundert Lehren erteilte, wie sie zwar nicht liederlich, doch auch nicht zu gut nähen sollten, sondern so, daß die Arbeit rüstig vorrücke und die Fahnen dennoch zusammenhielten, wenn sie im Winde flatterten, ohne daß sie hinwiederum eine Ewigkeit zu dauern brauchten. Die Weiber lachten und ich lachte auch, als ich hindurch ging und das Männchen mir nachrief, in einer Stunde unsehlbar wieder da zu sein. Das geschah und ich brachte die folgenden Tage bis ans Ende mit der neuen Beschäftigung zu.

Draußen glänzte anhaltend der lieblichste Spätsommer; Sonnenschein lag auf der Stadt und dem ganzen Lande und das Bolf tried sich bewegter als sonst im Freien herum. Der Laden des Meister Joseph war sortwährend angefüllt mit Leuten, welche Fahnen holten oder bestellten, mit zuschneidenden und nähenden Mädchen, mit Tischlern, die frische Stangen brachten; der Alte regierte und lärmte in bester Lanne dazwischen herum, nahm Geld ein, zählte Fahnen, und ab und zu kam er in das Finsterloch herein, wo ich mutterseelenallein in dem blassen Lichtstrahl der Mauerriche stand, den weißen Stab drehte und die ewige Spirale zog.

Er klopfte mir dann etwas sachte auf die Schulter und flüsterte mir ins Ohr: "So recht, mein Sohn! Dies ist die wahre Lebenslinie; wenn du die recht akkurat und rasch ziehen lernst, so hast du vieles erreicht!" In der That sand ich in dieser einfachen Beschäftigung allmählich einen solchen Reiz, daß mir die in dem Loch zugebrachten Tage wie Stunden vergingen. Es war die unterste Ordnung von Arbeit, wo dieselbe ohne Nachdenken und Berufsehre und ohne jeglichen andern Auspruch, als denjenigen auf augenblickliche Lebenssfristung, vor sich geht; wo der auf der Straße daher ziehende Wanderer die Schausel ergreift, sich in die Reihe stellt und au seldiger Straße mitschauselt, so lange es ihm gefällt und das Bedürfnis ihn treibt.

Unablässig zog ich das gewundene Band, rasch und doch vorsichtig, ohne einen Klecks zu machen, einen Stab ausschießen zu müssen oder einen Augenblick durch Unschlüssigskeit oder Träumerei zu verlieren, und während sich die bemalten Stäbe unauschörlich häuften und weggingen, während ebenso beständig neue ankamen, wußte ich doch jeden Augenblick, was ich gesleistet, und jeder Stecken hatte seinen bestimmten Wert. Ich brachte es so weit, daß der ganz verblüsste Josef mir schon am dritten Abend nicht weniger als zwei Kronenthaler als Tagelohn auszahlen mußte, mehr als er mir für die beste Zeichnung gegeben hatte. Erst sperrte er sich dagegen und schrie, er habe sich verrechnet, es sei nicht die Weinung gewesen, daß ich so viel an dem Zeug verdienen solle!

Ich dagegen verstand keinen Spaß und beharrte auf der Abrede mit der Behauptung, die erworbene Fertigkeit ginge ihn nichts an und er solle froh sein, wenn er, dank derselben, so viele Fahnen liefern könne: genug, ich fühlte mich hier ganz auf einem sicheren Grunde und schüchterte das Männchen dersmaßen ein, daß es sich schlennig zufrieden gab und mich

aufforderte, nur fo fortzufahren, die Sache sei bestens im Gange.

Er hatte auch einen gewaltigen Zulauf und versorgte einen guten Teil der Stadt mit seinen Hulbigungspanieren. Ich aber drehte unverdroffen den Stab und durchwanderte mit meinen Gedanken auf der unablässig sich abwickelnden blauen Linie eine Welt der Erinnerung und der Ausschau in die Bukunft. Ich hatte nicht im Sinne, zu Grunde zu gehen, und konnte doch nicht den Ausgang seben, der ja unzweifel= haft vorhanden war, da der Glaube an eine göttliche Belt= ordnung mir nach wie vor im Blute wohnte, wenn ich mich auch in acht nahm, abermals die Angel nach einem kleinen Gebetswunder auszuwerfen. Zulett begnügte ich mich mit dem Bewußtsein der unmittelbaren Sicherheit, daß ich für diesen und eine Reihe von Tagen ja zu leben habe. Gin ledernes Geldbeutelchen, das ich mir nach Art der Fuhr= und Schiff= leute angeschafft, hervorziehend, überzeugte ich mich, wie ber bescheidene Schatz von Silberstücken, der wohlverschnurt darin ruhte, sich zusehends vermehrte.

Bis jest hatte ich das Geld immer offen in der Westenstasche getragen; als ein angehender Geldhamster nahm ich mir nun vor, nie mehr ohne Beutel zu wirtschaften, und seste eifrig meine ruhmlose und zufriedene Arbeit fort. Am Abend suchte ich dann irgend ein entlegenes Gasthaus, seste mich unter unsbefanntes Bolk und verzehrte mein spärliches Nachtmahl, welches ich, in meinem Beutel herumklaubend, bedächtig und vorsichtig bezahlte, als einer der weiß woher es kommt.

Endlich war indessen der Einzugstag herangerückt. Noch in der letzten Stunde kamen einzelne ärmere oder knauserige Leute, ein Fähnchen oder zwei nach reiflichem Entschlusse zu holen, und feilschten um den Preis; dann wurde der Laden still und seer, der Alte zählte seine Sinnahme und vollauf damit be-

schäftigt forderte er mich auf, hinauszugehen, den festlichen Einzug der künftigen Herrscherin mit auzuschauen und mir gütlich zu thun.

"Sie machen sich wohl nichts barans, wie?" fügte er hinzu, als er sah, daß ich keine besondere Lust bezeigte; "sehen Sie, so wird man gesetzt und klug! Schon weiser geworden in der kurzen Zeit, bei der alten Feneresse! So muß es kommen! Aber geht dennoch ein bischen hinaus, Lieber, und wäre es nur, um die schöne Lust und die Sonne zu genießen!"

Das fand ich billig und ratsam; ich durchstrich die Stadt, die sich mit einem Schlage ganz in Farben, Gold und grünes Laub gehüllt hatte, daß es von allen Enden flatterte und schimmerte. Durch die Straßen wogte eine ungezählte Meuschen=menge, glänzende Reiterzüge, Fußvolk, Zünfte, Korporationen und Brüderschaften mit allen möglichen seltsamen Fahnen bewegten sich dem Thore zu, und außerhalb desselben, das ich mit durchschritt, ergoß sich dieses Frendenheer nach dem Beich=bilde hin auf das freie Feld, in eine Bolksmenge hinein, die es schon besetzt hielt, da Banerschaften, ländliche Schulen, Schützen aus weitem Umkreise herangezogen waren. Dazwischen drängte sich eben so zahlreich das zuschanende Publikum, mit welchem ich mich schieben ließ.

Plöglich ertönte Geschützdonner, Glockengeläute über der weitgedehnten Stadt; Musikhöre, Trommelschlag und der beständende Zuruf des Bolkes verkündeten, daß die erwartete Fürstin herannahe. Ich sah im Glanze der Nachmittagssonne die Schwerter der voran rasselnden Reiter blinken und darauf in einem Blumenwagen das junge Francuwesen vorüberschweben über den Köpfen der wogenden Menge, wie in einem Schiffe, das über ein rauschendes Meer gleitet, da ich weder Pferde noch Räder sehen konnte. Erst erfreute mich das ungeheuere Geräusch, dann aber belästigte es mich als etwas Fremdes und

Reller III.

erweckte meine republikanische Eifersucht gegen die Macht eines monarchischen Lebens, mit dem ich nichts zu schaffen hatte, an welchem ich nichts mehren und nichts mindern konnte.

"Freilich hast du geschafft und gemehrt!" rief in mir die Stimme des politischen Gewissens, "du hast seit Wochen davon gelebt und trägst sogar den Sündenlohn noch in der Tasche!"

"So hab' ich wenigstens nicht auf diese Unterthanen geschossen," erwiderte die Selbstbeschönigung, "wie so oft die Schweizergarden im Fürstendienste gethan haben; und in diesem Augenblicke stehen noch vollzählige Regimenter am Fuße von Thronen, die schlechter sind, als der hier geseiert wird!"

Diensten brachte wieder eine andere Phantasie hervor; ich sah im Geiste die mehreren Tausende der von mir gesprenkelten Fahnenstecken gleich einem unabsehbaren Zaune aufgestellt und mich als den Feldhauptmann der hölzernen Armee mitten vor derselben stehend, den ledernen Geldbentel in der Hand. Der Bergleich dieses Ehrenpostens mit demjenigen eines weiland schweizerischen Marschalls im französischen oder hispanischen Heere schien zu meinen Gunsten auszufallen, da wenigstens kein Tropfen Blut daran klebte. Mein Bewußtsein erheiterte sich wieder, sprach sich frei, und ich marschierte an der Spike des Gewalthausens meiner unsichtbaren Stangengeister durch die langsam zurückslutenden Massen nach der Stadt zurück.

Gemächlich wandelte ich nun durch die geschmückten Straßen und besah mir alle Zierwerke und Veranstaltungen genauer; dann ging ich mit dem sinkenden Abend wieder hinaus, wo alle Trinkstätten und Tanzgärten angefüllt waren. Ich hielt mich aber nirgends auf, bis ich mit aufgehendem Monde zu einer mit hundertjährigen Silberpappeln bewachsenen Flußeinsel kam, in deren Mitte ein volkstümliches Zeche und Tanze

gebäude hell erleuchtet war und von Geigen, Pauken und Trompeten tönte. Da suchte ich ein einsames Plätchen unter den Bäumen und möglichst nah am Wasser, dessen sließende Wellen im Mondlichte glänzten. Andere hatten jedoch den gleichen Geschmack, und so ging ich vergeblich an manchen Tischen vorbei; zuletzt mußte ich mich entschließen, an einem Platz zu nehmen, an welchem schon Leute saßen, einige junge Frauenzimmer mit ihren Freunden oder Berwandten. Das Halbdunkel der hohen Bäume war durch eine bunte Papierslaterne etwas erhellt, aber nicht genug, daß das mondbesschienene Wasser um seine freundliche Wirkung gekommen wäre und das Gestirn matter durch die Leste gesunkelt hätte.

Ml3 ich, leicht den hut rückend, mich niederließ, ver= sicherten mid zwei der Mädden, die zunächst sagen, mit schalt= haftem Lächeln, es fei für einen guten Befannten und Arbeits= genoffen Raum genug vorhanden, und erst jest erkannte ich in ihnen zwei der Fahnennähterinnen aus Schmalhöfers Laden. Sie hatten sich gar anmutig herausgeputt, und ich war über= rajcht, so hübsche Geschöpfe in ihnen zu finden, die ich während ber gangen Zeit faum angesehen und gegrüßt, wenn ich durch den Laden in das finftre Loch ging oder aus demselben kam. Die ältere von Ihnen stellte mich der Gefellschaft, welche aus jungen Arbeitsleuten verschiedener Profession zu bestehen schien, als Standesgenoffen vor; benn fie hatten auch von dem Alten meinen Namen erfahren. Dan hielt mich offenbar für einen wackeren Tünchergesellen; die jungen Männer boten mir trenherzig ihre Bierkrüge dar, ich that Bescheid, versah mich selbst mit einem Aruge, und froh nach langer Ginfamkeit unter Menschen zu sein, überließ ich mich der einfachen Geselligkeit, ohne meinen etwas höheren Rang zu verraten, was mir auch übel angestanden hätte.

Der fleine Rreis bestand aus drei Liebespaaren, an der

Urt kenntlich, wie sie sich unbefangen umfaßt hielten. Zwischen Hoffnung und Furcht schwebend, dauernd verbunden oder wieder getrennt zu werden, verloren sie keine Zeit, sich ihrer Begen= wart zu versichern. Ein viertes Mädchen schien überzählig zu fein; benn es faß ohne Balan zunächst an meiner Seite, vielleicht wegen zu großer Jugend, da es höchstens siebzehn Jahre alt sein mochte. Ich hatte die glänzenden Augen der Aleinen im Trödlerladen schon bemerkt, weil sie immer aufge= blickt, wenn man durch ging. Jest sah ich auch ihre außer= ordentlich feine Gestalt, in einem ziemlich feinen weißen Sonntagsshawl gehüllt; auf dem Tische lag die zierlichste fleine Sand, deren garte Fingerspigen freilich von ungähligen Nadelstichen eine ranhere Sant bekommen hatten, und rechnete man hiezu das weiche braune Saar, das unter dem luftigen Sütchen hervorquoll, sowie das Licht des jungen Busens, wenn das helle Tuch sich einen Augenblick lüftete, so erschien hier im Schatten der Armut ein Schatz von Reizen verborgen, wic ihn mancher Reichtum vergeblich wünschte. Selbst die Blässe bes Gesichtes, beren ich mich zu erinnern glaubte, biente jest einem Lichtspiele zur Unterlage, indem bald der rötliche Schimmer ber im Luftzuge schwankenden Papierlaterne, bald der silber= bläuliche Abglanz des Flusses darüber flog und zusammen mit bem Lächeln ihres Mundes, wenn sie sprach, ein geheimnis= volles Leben und Weben bildete. Zum Ueberfluffe hieß fie noch Hulda.

Ich fragte sie, ob sie wirklich so heiße oder ob sie den Namen bloß angenommen habe, wie das bei Franenzimmern des arbeitenden und dienenden Standes, dem wir angehörten, zuweilen vorkomme?

"Nein" erwidert sie, "ich habe den Namen nebst vier andern von meinen Eltern bei der Taufe erhalten. Gs sind arme Schustersleute gewesen, die bei meiner Taufe weder einen Schmans anszurichten noch solche Paten herbeizuziehen versmochten, von denen irgend ein Angebinde zu hoffen war. Beil sie nun dennoch einen gewissen vornehmen Tick besaßen, so statteten sie mich dafür mit fünf Ramen aus. Ich habe sie aber alle abgeschasset bis auf den kürzesten; denn da unsereins immer zu den Behörden lausen muß, um seine Beschreibung in Ordnung zu erhalten, so wurde ich von den Beamten jedessmal angesahren, ob meine Namen bald zu Ende seien, oder ob sie vielleicht einen neuen Bogen anbrechen müßten, um sie alle aufzuschreiben."

"Und Sie haben doch den schönsten von den fünf Namen behalten?" sagte ich, von dem Ernste belustigt, mit welchem sie die Geschichte erzählte.

"Nein, nur den kürzesten! Die andern waren alle länger und prachtvoller! Aber Sie tragen ja zu viel Geld bei sich herum, das muß man nicht thun!"

Ich hatte meinen wohlgerundeten Geldbeutel auf den Tisch gestellt, um einen neuen Krug Bier zu zahlen, den man mir brachte, da ich durstig gewesen und mit dem ersten schon fertig geworden.

"Das ist mein Verdienst von den Fahnenstangen, sagte ich, ich werd's schon versorgen, wenn ich's nicht branche!"

"Himmel! So viel haben Sie bei dem Alten verdient? Und ich hab's kanm auf vierzehn Gulden gebracht!"

"Ich hab' es vom Stück, da kann man sich an den Laden legen und den Patron die Nase lang machen!"

"Hört, Leute, der hat's vom Stück!" rief sie den andern zu, "der verdient ein Geld! Wo stehen Sie eigentlich in Arbeit, oder sind Sie für sich?"

"Ich bin angenblicklich ohne Meister und benke es zu bleiben, so lang es geht."

"Es wird gewiß gehen, benn fleißig find Sie ja von früh

bis spät, das haben wir gesehen und oft zu einander gesagt! Wenn er nur nicht so hochmütig wäre, meinten die andern, aber ich hielt dafür, Sie seien eher traurig oder langweilig. Haben Sie denn schon zu Nacht gegessen?"

"Noch nicht! Und Sie?"

"Auch noch nicht! Wissen Sie was, da ich allein bin, so könnten wir zusammenlegen und miteinander essen, dann stellen wir auch ein Pärlein vor!"

Ich fand diesen Vorschlag sehr angenehm und klug und wurde von einem Wohlgefühl erwärmt, unverschens so gut untergebracht zu sein. Ich lud die artige Hulda daher ein, mir das Traktament zu überlassen; allein sie that es durchaus nicht anders, als auf gemeinschaftliche Kosten, und als das bestellte Essen anlangte, holte sie ein anständig versehenes Täschchen hervor und ruhte nicht, bis ich ihren Anteil hinnahm. So spiesen wir denn vertraulich und waren guter Dinge; nur wollte das anziehende Wesen nicht von den Kartosseln nehmen, die ich zu den Karbonaden, die sie gewünscht, bestellt hatte. Vielmehr sagte sie, es scheine, daß ich noch nie einen Schatz beseisen, ausonst mir bekannt wäre, daß Arbeitsmädel, wenn sie Feiertags zum Vergnügen gehen, keine Kartosseln essen wollen. Wie ich das wissen könne, fragte ich, und was denn das für ein Geheinmis sei?

Weil sie Die Woche hindurch sich fast nur von Kartoffeln nähren und davon genug bekommen! erklärte sie. Ich drückte mein Mitleid aus, ohne zu gestehen, daß ich schon schlechtere Tage gesehen; denn das hätte mir ihre Achtung schwerlich erworben, wie ich wenigstens dachte.

Juzwischen war von der übrigen Gesellschaft bald das eine, bald das andere Paar zu einem Tanze in den Saal gegangen und wieder erschienen, wodurch unser Tisch abwechselnd leer oder wieder bevölkert wurde. Unerwartet kehrten jest zwei

Paare in höchster Aufregung zurück und setzten am Tische einen Streit fort, der im Saale ausgebrochen sein mochte. Das eine der Mädchen weinte, die andere schalt, und die dazu ge-hörigen jungen Männer hatten zu thun, den Sturm zu bessänstigen und allerlei Augrisse von sich selbst abzuhalten.

"Da ist die Geschichte wieder los!" sagte Hulda; sich dicht an mich schmiegend erzählte sie mir mit gedämpster Stimme, das sei eine Liebschaft übers Areuz. "Die eine hier hatte nämlich früher den andern zum Schatz und die andere diesen jetzigen; dann haben sie alle vier, hast du nicht gesehen, geswechselt, und es hat diese jenen und jene diesen zum Liebsten. Aber alle Fronfasten gibt's ein jammervolles Gewitter, daß beinah' die Welt untergeht. Ein so überzwerches vierspänsniges Zeug thut halt nicht gut, es dürsen nur zwei bei einer Sach' sein!"

"Alber warum gehen sie denn zusammen, anstatt sich aus-

"Das weiß Gott warum! Immer laufen's an die gleichen Orte hin und hocken bei einander, wie wenn sie behert wären?"

Ich war eben so verwundert über das Phänomen wie über die Reden meiner blutjungen Freundin. Der Streit, der sich um unverständliche, scheindar nichtige Dinge drehte, wurde zuletzt so erregt, daß das dritte Liebespaar, welches im Frieden lebte, sich einmischte und mit Mühe einen Wassenstillstand zuweg brachte. Die Krüge, aus denen je zwei der Leutchen tranken, wurden nen gefüllt. Die streitbaren Mädchen schmollten jedoch nicht nur unter sich, sondern auch mit ihren Geliebten. Die Unparteiischen schritten abermals ein, und es wurde auf Huldas Borschlag beschlossen, die zwei Paare sollten zur gewaltsamen Bezwingung aller Eisersucht und Unfriedsertigkeit einmal wieder jedes mit dem früheren Gesponsen tanzen, und keines dürse dazu scheel sehen.

Das wurde denn auch ausgeführt; die ausgetauschten Paare kamen nach einem langen Tanze zurück, jedes der Mädchen am Arme seines alten Genossen; allein statt sich nun wieder zu trennen, nahmen beide neu ausgewechselten Parteien ihre Sachen zusammen und zogen ohne ein Wort zu sagen auf verschiedenen Wegen von dannen. Ganz verblüsst blickten wir Zurückbleibenden ihnen nach, bis sie verschwanden, und brachen dann in ein helles Gelächter aus. Nur Hulda schüttelte den Kopf und sagte: "das Lumpenvolk!" In der That hatten sie in dem Tanze nicht die gehosste sittliche Ausgleichung, sondern lediglich einen neuen Aureiz ihrer Willfür gefunden und mochten sich nun beeilen, nach so langer Trennung die Lustbarkeiten einer Wiedervereinigung zu genießen.

Bevor ich mich von meinem Erstaunen über die freien Sitten dieses einfachen Bölkchens erholt hatte, fühlte ich die weiche Hand des jungen Mädchens auf der Schulter, das endlich auch einen Tanz zu thun begehrte. Obgleich ich nicht daran gedacht, dergleichen Beluftigung zu suchen oder zu finden, mußte ich dennoch willfahren, da sie das als selbstverständlich ansah, auch Sut und Shawl schon ber Freundin anvertraute, die mit ihrem Gesellen noch da war. Erst im Lichte des Tanzsaales, in der freien Bewegung sah ich vollends, wie hübsch sie war. Aber bald sah ich sie nicht mehr, sondern fühlte nur noch ihre leichte Last, weich wie eine Flaumfeder, wenn sie einem Geiste gleich dahin flog. Mußten wir aber anhalten, so sah ich bloß die wohlwollend warmen Augen und das zufriedene Lächeln ihres Mundes, während sie mir die gelockerte Halsbinde ordnete ober mich aufmerksam machte, daß am Hemde ein Anopf fehle.

Ein heißes Leben schien in dem zartgegliederten Geschöpfe zu atmen und sich als hingebende Güte zu äußern für alles, was ihm nahe trat. Eine mir rätselhafte Zärtlichkeit begann bas Besen von den Augen bis in alle Fingerspitzen zu überwallen, ohne mit einer Spur von falscher Schmeichelei oder gar Gemeinheit vermischt zu sein; vielmehr war ihr Negen und Bewegen bei alledem so in anmutige Bescheidenheit gehüllt, daß in dem Gedränge der Tanzenden keine Seele etwas davon wahrnahm. Und doch schien sie nicht der mindesten Borsicht oder Selbstbeherrschung zu bedürfen.

Als durch das Ungeschick einiger Leute der Tanz ins Stocken geriet und Hulda hart an mich gedrückt wurde, verspürte sie meine klopfenden Pulse, legte die Hand an meine Brust, nickte mit großer Freundlichkeit und sagte: "Lassen's schan'n, haben's wirklich ein Herz?"

"Ich glaube ja!" antwortete ich und fah das liebreizende, ganz nahe Gesicht mit offenem Munde an. Sie nieste nochmals und wir wollten in dem wieder gelösten Tanzwirbel dahinsahren; als Huldas Freundin uns fand, anhielt und ihr Hut und Tuch mit der Ankündigung übergab, sie wolle jest heim gehen, da sie in der Frühe wieder zur Arbeit müsse.

"Auch ich muß um sieben Uhr dahinter sein!" rief Hulda lachend; "benn ich habe wegen der Fahnenschneiderei meine gewohnte Kundschaft vertröstet und soll's nun nachholen! Aber ich mag doch nicht gleich jest nach Hause!"

"Nun, du kannst ja noch ein Beilchen bleiben," sagte die andere, "unser guter Bekannter und Freund geleitet dich nachher schon sicher heim, nicht wahr, Sie sind so gut, Herr Stangenmacher?"

Ich versprach gern, den Dienst zu übernehmen, worauf das lette der Liebespaare sich verabschiedete, Hulda dagegen mit mir an den verlassenen Tisch zurückkehrte. Wir saßen nun allein unter den Silberpappeln; der Mond stand hoch am Himmel, uns daher nur noch durch den grauen Schimmer bemerkbar, der in den obersten Gewölben der Banmkronen

lagerte; unten war es ziemlich dunkel, denn auch der Fluß glänzte nicht mehr an jener Stelle und die Laterne war ersloschen.

"Da wollen wir noch ein klein wenig ausruhen und dann auch gehen!" sagte sie und lehnte sich ohne Bedenken in meinen Arm, den ich um ihre Hüften legte! Ich zog indessen den Arm zurück, um ein Glas Punsch oder heißen Wein herbei zu schaffen. Allein sie verhinderte mich und stellte selbst die alte Lage wieder her.

"Nicht trinken!" sagte sie leis, "die Lieb' ist eine ernstliche Sach' und will nicht betrunken sein, auch wenn sie nur Scherz ist!"

"Was wissen Sie benn schon so viel von Liebe, schönstes Kind, das ja in der That fast noch ein Kind ist?"

"Ich? Gerade siebzehn Jahre bin ich! Seit fünf Jahren steh' ich ganz einzig in der Welt und habe mich jeden Tag, vom zwölften Jahr an, mit Arbeit ehrlich erhalten und viel erfahren. Darum lieb' ich die Arbeit, sie ist mir Bater und Wutter! Und nur Eines gibt's, das ich eben so lieb habe, nämlich die Liebe. Eher sterben, als nicht lieben!"

"Gi, du füßes Zuckerbrot!" fagte ich und suchte den rosigen Mund zu erkennen, welcher solche Worte hervorbrachte.

"Bin ich?" flüsterte Hulda; "glaubten Sie, ich sei von dem Holz, aus welchem man Essig macht? Schon zwei Lieb= haber sind in diesem Herzen gewesen!"

"Himmel, schon zwei! Wo sind fie bin?"

"Nun, der erste war noch zu jung und hier in der Fremde; der mußte weiter wandern und hat mir dann geschrieben, daß er in der Heimat ein Liebchen habe, daß er einst heiraten werde. Da gab's Thränen; aber daß kounte mir nicht helsen. Dann kam der zweite, der wollte aber nicht arbeiten und ich mußt' ihn beinah' ganz erhalten; daß ging nicht auf die

Dauer, auch schämt' ich mich für ihn und ließ ihn laufen! Denn wer nicht arbeitet, soll nicht nur nicht essen, sondern braucht auch nicht zu lieben!"

"Und läuft biefer bier in ber Stadt herum?"

"Leider nicht, denn er ist eingesperrt, weil er etwas Schlechtes verübt hat, als ich ihm nichts mehr gab. Darüber hab ich mich so geschämt und gegrämt, daß ich ein halbes Jahr lang niemand anzusehen wagte!"

"Aber jest kann's wieder angehen?" "Gewiß! wer wollte sonst leben?"

Ich wurde immer verwirrter, das jugendliche Geschöpf mit solchem Bewußtsein, solcher Bestimmtheit und Leichtsertigsteit sprechen zu hören, eine so zarte, zerbrechliche Existenz sich erklären zu hören, daß sie in Arbeit und Liebe aufgehe und sonst nichts von der Welt begehre. Und doch war es wiederum wie eine Erscheinung aus der alten Fabelwelt, die ihr eigenes Sittengesetz einer fremden Blume gleich in der Hand trug. Es wurde mir zu Mut, als ob eine wirkliche Huldin sich aus der Lust verdichtet hätte und mit warmem Blute in meinen Armen läge.

Unser Reden war bereits ein leises Kosen geworden; nach einem Weilchen flüsterte sie mir zu: "Und wie steht es denn mit Ihnen? Sind Sie frei?"

"Leiber gang und gar feit Jahren!"

"Nun denn, so lassen Sie uns ganz still und gemächlich eine Bekanntschaft aufangen und ruhig sehen, wohin sie uns führt!"

Diese prosaisch gemeinen Gewohnheitsworte sagte sie aber mit der Stimme und dem Ausdruck eines Mägdleins, das sein erstes Geständnis preisgibt, oder gewissermaßen mit dem Tone eines jener unsterblichen Wesen, das die Gestalt einer armen Dienstmagd augenommen hat, um in ewiger Jugend und

Neuheit einen Liebeshandel zu eröffnen. Freilich lag hierin auch die Sicherheit, daß sie über meinen Verlust eben so un= beschädigt zur Tagesordnung gehen würde, wie über jeden andern. Das fühlte ich deutlich und suchte dennoch ihre kleine Hand und ihren Mund, der mir mit ambrosischer Frische ent= gegen kam, so rein und duftig wie eine aufgehende Rose.

"Nun wollen wir gehen!" sagte sie; "wenn Sie so gut sein wollen, mich bis zu meiner Wohnung zu begleiten, so sehen Sie das Haus. Sonnabends kommen Sie so um die neun Uhr vor dasselbe und wir reden alsdann ab, was wir Sonntags beginnen wollen. Die Woche durch aber schaffen wir still und zufrieden drauf los! D wie lieb ist die Arbeit, wenn man dabei an was Liebes zu denken hat und sicher ist, am Sonntag mit ihm zusammen zu sein. Und wenn wir erst so weit sind, daß wir im Stübchen bleiben und uns zusammen thun, so mag es regnen und stürmen, wir sitzen ruhig und lachen den Himmel auß!"

"Aber woher weißt du denn, du gutes liebes Kind, daß alles so erwünscht ausfallen und gehen wird, was mich bestrifft? Woher kennst du mich denn?"

"Da sei ohne Sorge, ich kenne dich schon so ein wenig, und etwas wagen muß das Herz und früh auf sein, wenn es leben will! Wenn du wüßtest, was ich schon gesehen und ersahren habe! Und wenn es dir an Arbeit sehlen sollte, so kann ich sie dir verschaffen, ich komme weit herum und höre und sehe mehr als mancher glaubt!"

Sie hatte sich an meinen Arm gehängt und ging fest und munter neben mir her, ein kleines Liebeslied summend und immer dasselbe wiederholend. Ich traute meinen Sinnen kaum, mitten in der Not und Bedrängnis, in die ich geraten war, auf der vermeintlich dunkelsten Tiefe des Daseins so urplöstlich vor einem Quell klarster Lebenswonne, einem reichen Schahe goldenen Reizes zu stehen, der wie unter Schutt und burrem Moofe verborgen hervor blinkte und schimmerte!

Den Teufel auch! dachte ich, das Bölflein hat ja wahre Hörselberge unter sich eingerichtet, wo der prächtigste Nitter teine Borstellung davon hat; wie es scheint, muß man selbst arm werden, um die Herrlichkeit zu sinden!

"Bas studieren Sie denn so fleißig?" sagte Hulba, ihr Liedchen unterbrechend.

"Nun, ich betrachte mir eben das schöne Glück, das ich so unverhofft gefunden habe! Darüber darf man doch ein bischen erstannt sein?"

"Ci, was sind das für aufgeputte Worte! Wie aus einem Lesebuch! Aber wenn ich es bedeute, so hab' ich schon ein paar Mal gemeint, du redest und thätest nicht wie ein richtiger Arbeitsgesell. Du hast vielleicht schon bessere Zeit gehabt und eigentlich nicht ein Handwerker werden sollen?"

"Ja, es ist so was! Aber nun bin ich zusrieden, beson= ders heut!"

"Komm, komm!" sagte sie, umhalste mich und küßte mich mit süßester Innigkeit, daß ich wie im Rausche weiter mit ihr ging; denn unser Weg war lang.

Ich hatte aber meine vorhinigen Worte nicht gelogen, sondern setzte sie in Gedanken fort:

"Warum sollst du nicht untertauchen in diese glückselige Berborgenheit, allem ideal= und ruhmsüchtigen Treiben entsiagend? Warum solltest du nicht gleich morgen wieder solcher Arbeit nachgehen, wie du seit Wochen verrichtet hast, ein Arbeiter unter Arbeitern sein, deines bescheidenen Brotes seden Tag gewiß und seden Abend deine stille Ruhe sindend an diesem zarten Busen, der einer so langen Jugend entgegensblüht? Schlichte Arbeit, goldene Liebe bei zusriedenem Brot, was willst du mehr! Und kann am Ende nicht noch etwas

Bessers dabei herauskommen, insofern es irgend zu wunschen ist?"

Als wir endlich vor der Hausthüre der Hulda anlangten, war ich überzeugt, ein echtes und glückhaftes Abentener erlebt zu haben, und versprach, am nächsten Samstag Abend unfehlbar da zu sein. Andere spät Heimkehrende verhinderten eine letzte Abschiedszärtlichkeit, und sie schlüpfte nach einigen höslichen Dankesworten für die Begleitung rasch neben jenen hinein.

Der Mond näherte sich seinem Untergange. Ein starker Wind bewegte die Tausende von Fahnen in den still geworsdenen Straßen, daß es überall, in der Tiefe und auf der Höhe der Häuser und Thürme wallte und flatterte, wie von Geisterhänden bewegt. Aber auch in meinem Innern, durch alle Adern wogte und rauschte erst jetzt die erwachte Leidensschaft, wild und sanst, süß und frech zugleich, die Hossenur, ja Gewißheit, in wenigen Tagen von einem Schaße geheimer Glückzgüter Besitz zu nehmen, die ich mir vor Stunden noch nicht hätte träumen lassen.

So kehrte ich in meine verödete Wohnung zurück, die ich seit der letzten Morgenfrühe nicht mehr betreten hatte.





Sechstes Kapitel.

## Heimatsträume.

Der Tod war in dem Hause eingekehrt, in welchem ich wohnte; ich mußte ihm sozusagen auf der Treppe begegnet sein. Am Nachmittage war die Virtin in die Wochen gekommen, und nun lag sie mit zerstörtem Leben in der matt erleuchteten Stude neben einem toten Kinde. Ich mußte an der offenen Thüre vorübergehen; eine Wehmutter und eine Nachbarin räumten auf und beschwichtigten die weinenden Kinder, die aus ihrer Schlafkammer hervorgebrochen waren. Auf einem Stuhle saß der kurz vor mir heimgekehrte Mann, der seit dem Mittage den Aufzügen und Lustbarkeiten nachgegangen und erst kurz vor mir angekommen, da man ihn an den gewohnten Orten nirzgends hatte sinden können. Er übte seinen Beruf außer dem Hause auf mir unbekannte Art, und was er verdiente brauchte er zum größten Teil sür sich allein. Die tote Frau war der Echstein und die Erhalterin der Familie gewesen.

Run saß der Mann wortlos, ratlos und bleich mitten in dem Jammer; denn die Röte der herumschweisenden Heiterkeit war gründlich aus seinem Gesichte gewichen, und statt den Schlafsuchen zu können, mußte er wach bleiben, ohne zu nügen oder

zu helfen. Er betrachtete mit scheuem Blicke das in ein Tüchlein gewickelte undeutliche Wesen, welches in einem Getümmel von Schmerzen und Leiden vergangen war, noch eh' es den Tag gesehen. Er schüttelte schaudernd den Kopf und schaute auf die Mutter; die lag starr und teilnahmslos, wie es einer erfahrenen Toten geziemt; weder Mann, noch Kinder, noch Nachbaren rührten sie; selbst das Kleine an ihrer Seite ging sie nichts an, troßdem sie vor kurzem noch ihr Leben für dasselbe geopfert hatte.

Die Kinder, welche während der Todesnot eingesperrt und vernachlässigt worden, hungerten und schrieen mitten in ihren erbärmlichen Klagen um die Mutter nach Kahrung, bis der Wann sich aufraffte und mit gelähmten Gliedern herumtastete, wo die Frau die letzte Speise mochte besorgt oder gelassen haben. Er sah sich unfreiwillig nach ihr um, als ob sie rusen müßte: dort geh' hin, da steht die Milch, dort liegt das Brot, in der Mühle steckt noch Kassee! Sie sagte aber nichts.

Erschüttert trat ich dem Jammer näher und fragte, ob ich irgend etwas thun könne. Eine der Frauen sagte, die Ürzte hätten die sofortige Überführung nach dem Leichenhause andesschlen; es wäre gut, wenn die Leichen gleich in der Frühe geholt würden, allein niemand sei da, wenn der Mann nicht hingehe, die Bestellung zu machen. Ich anerbot mich, die Sache zu verrichten, und zog zehn Minuten später die Glocke an der Wachstube des Todes. Nachdem ich dem Wächter das Nötige mitgeteilt, blickte ich durch eine Glasthüre in den Saal, wo sie von allen Ständen und Lebensaltern ausgestreckt lagen, wie Marktlente, die den Morgen erwarten, oder Auswanderer, die am Hafenplatz auf ihren Siebensaltern ausgestreckt lagen, wie das uch ein junges Mädchen auf Blumen ruhen. Die kanm erblühte Brust warf zwei blasse Schatten auf das Totenshemd; da erinnerte ich mich dessen, was ich in dieser Racht

schon erlebt und mir vorgenommen, und eilte voll Zweifel und Unruhe, Schrecken und Mübigkeit, ben Schlaf zu finden.

Derselbe war aber stürmisch bewegt und unerquicklich. Bald von den traurigen Vorgängen im Hause geweckt, bald von halbwachen Traumbildern umfangen, in denen Lebensdiges und Grabfertiges, buhlende Liebesworte und Totenklagen sich unablässig vermischten, atmete ich auf, als es Tag wurde, und ich wenigstens meine Gedanken sammeln konnte.

Sie gerieten jedoch sofort miteinander in Streit; dennals ich mich aufrichtete und die Hand an der Stirne mich bestann, was eigentlich geschehen und was ich zunächst thun wollte, schwankte ich, ob ich vor den ernsten Todesschatten, die mich gewarnt, zurückweichen oder dem Liebesbild dennoch folgen solle, das mich in Gestalt der arbeitenden Armut lockte. Die Berlockung blieb siegreich; es schien mir gerade das beste zu sein, an dem weichen Busen eines jungen Lebens Trost und Bertrauen und mich selbst wieder zu sinden, und je ernster das Gewissen warnte, in solcher Lage den Liebeshandel anzusfangen und ein so bedenkliches Bündnis einzugehen, desto reichlicher slossen die Gründe des Worthaltens, der Ehre und Tapferkeit für die Ausssührung des Borsates.

Ich beschloß sogar, das reizvolle Geschöpf schon am nächsten Abend aufzusuchen, statt erst zu Ende der Woche, vorher aber den alten Trödler zu beraten, ob er mir ferner dergleichen auspruchlose Beschäftigung zuzuwenden wisse, wie neulich.

So schritt ich mit lebensdurstigen Augen und Lippen aus der Tranerwohnung hinweg, aus welcher schon vor Stunden die Leiche der Mutter und ihres letten Kindes sortgebracht worden. Ich achtete nicht der verlassenen Kleinen, die bei offener Thüre still an einem Häuslein saßen. Wie ich dann aus dem Hause trat und die Straße hinunter eilte, stieß ich

Reller III.

auf einen jungen Mann, der ein hübsches Frauenzimmer am Arme führte. Beide waren wohl gekleidet in sauberer Reisetracht, augenscheinlich bemüht eine Hausnummer zu finden, die sie auf einem Zettelchen vor sich hatten. Der Mann kam mir bekannt vor, ohne daß ich in meiner Zerstreutheit etwas dabei dachte; indem ich aber ausweichen wollte, sah er mich genauer an und sagte in den Lauten des Heimatdialektes: "Da ist er ja! Sind Sie nicht der Herr Heinrich Lee, den wir eben suchen?"

Erfreut und erschrocken zugleich erkannte ich einen benachsbarten Handwerksmann unserer Stadt, der vor Jahren ungesfähr um die gleiche Zeit mit mir in die Fremde gewandert, längst zurückgekehrt und Meister geworden, sein väterliches Geschäft übernommen und ausgedehnt hatte und jetzt auf der Hochzeitsreise begriffen war. Die machte er aber nicht ohne klügliche Nebenzwecke, da die wohlhabende Bürgerstochter, die er als Gattin am Arme führte, ihm die Mittel für alle erssprießlichen Unternehmungen zugebracht.

Er richtete mir nun die Grüße meiner Mutter aus, die er zu diesem Zwecke vor der Abreise besucht hatte. Sie war mit einiger Beschämung gezwungen gewesen, dem Nachbaren zu gestehen, das sie nicht einmal bestimmt wisse, wo ich sei oder ob ich noch am alten Orte wohne; doch wünschte sie um so sehnlicher Nachricht zu erhalten. Ich aber war eben so verslegen, viel nach ihr zu fragen, weil ich dadurch verriet, daß ich nichts von ihr wisse; doch widerstand ich dem Bedürfnisse nicht lang und fragte sleißig, was mich zu erfahren verlangte.

"Nun, wir sprechen noch von allem," sagte der Lands= mann, indem er mich aufmerksamer betrachtete. "Ihr habt Euch aber doch ziemlich verändert, nicht wahr, Frau? Du hast doch den Herrn Heinrich früher auch gekannt?"

"Ich glaube mich zu erinnern, obgleich ich bamals noch

ein Schulfind war!" erwiderte sie, während mir ihre ausges wachsene Fraulichseit als vollkommen fremd erschien. Indessen fühlte ich, wie ihr Ange die geringe Pracht meines Anzuges überlief, der allerdings weder nen noch wohlgehalten war; zum erstenmal fühlte ich die Demütigung, schlecht gekleidet dazusstehen, und noch verlegener ward ich, als der Landsmann fragte, ob wir nicht in meine Bohnung hinaussteigen wollten? Glücklicherweise diente mir der Todesfall zum Lorwand, daß es jeht dort nicht wirtlich ausssehe und ich selbst deswegen aussgegangen sei.

"So dürfen wir Sie einladen, den Tag mit uns zuzubringen? Wir sind schon gestern angekommen; da hab' ich aber Geschäfte besorgt. Morgen früh reisen wir weiter, so werden Sie mit uns nicht eben viel Zeit verlieren; denn wir möchten Sie in Ihren Arbeiten keineswegs aushalten!"

Der gute Landsmann ahnte nicht, wie schmerzlich mich diese Rede traf; ich versicherte ihn jedoch, es habe keine Gesfahr und ich sei nicht so übermäßig sleißig. Nachdem ich sodann das Reisepaar während einiger Stunden herumgeführt, ging ich mit den Leutchen in das bürgerlich bescheidene Gastshans, in welchem sie Duartier genommen, und teilte mit ihnen das Mittagsmahl. Die langentbehrte Gewohnheit, in der Mundart des Heimatlandes und von altvertranten Dingen zu reden, ließ mich die Gegenwart um so leichter vergessen, als eine Flasche guten Rheinweines ihren Dust verbreitete. Das ruhig freundliche Benehmen des Paares, das durch keinerlei lästige Zärtlichkeiten seinen neuen Ghestand verriet, vermehrte das Behagen, welches mich wie ein slüchtiger Sonnenblick überskam aus schwill bewegtem Wolkenhimmel.

Als nun der Landsmann eine zweite Flasche bestellte und die übrigen Gäste die Wirtstafel verlassen hatten, zog sich die junge Frau in ihr Zimmer zurück, um sich ein wenig auszu-

ruhen, wie sie sagte. Wir andern wurden um so gesprächiger, bis der gute Nachbar sich selbst unterbrach und, nach wohlgemeinten Worten suchend, begann:

"Ich will es Ihnen nicht verhehlen, Herr Lee, daß Ihre Mutter sehr Ihrer Rückfunft bedarf, und ich würde Ihnen raten, sobald als möglich heim zu kommen; denn während die brave Frau den tiessten Aummer und die Sehnsucht nach Ihnen zu verbergen sucht, sehen wir wohl, wie sie sich darin aufzehrt und Tag und Nacht nichts Anderes denkt. Ich weiß nicht, ob ich mich irre, aber es will mir fast scheinen, es stehe nicht zum besten mit Ihnen, und erachte ich, daß Sie in dem Stadium sind, wo die Herren Künstler allerlei durchmachen müssen, um endlich mit stattlichem Ansehen aus dem Kampse hervorzugehen. Allein es hat alles sein Maß! Sie sollten eine Unterbrechung machen und einmal die Heimat wieder sehen, auch wenn Sie nicht als ein Sieger kommen. Die Dinge lassen sich da öfter von einer neuen Seite betrachten und anpacken."

Er ergriff sein Glas und stieß mit mir auf das Wohl von Heimat und Mutter an, besann sich ein weniges und fuhr fort:

"Borlaute und unverständige Weibsen und auch eben solche Männer in unserer Stadt, wo es ruchbar geworden, daß Ihre Mutter gewisse Summen an Sie gewendet, und ihr eigenes Auskommen bedeutend dadurch geschmälert hat, ließen es sich einfallen, dieselbe hinter ihrem Rücken hart zu tadeln und auch ungefragt ihr ins Gesicht zu sagen, daß sie unrecht gethan und sowohl ihrem Sohne schlecht gedient, als sich selbst überhoben habe. Seder, der die Frau kennt, weiß, daß alles eher als dieses der Fall ist; aber das unverständige Geschwäß sat sie vollends eingeschüchtert, daß sie fast mit niemand zussammenkommt und so in Einsamkeit und Selbstverleugnung dahinlebt.

"Sie sitt den ganzen Tag am Fenster und spinnt; sie spinnt Jahr aus und ein, als ob sie sieben Töchter auszusteuern hätte, damit doch mittlerweile etwas angesammelt würde, wie sie sagt, und wenigstens der Sohn sür sein Leben lang und für sein ganzes Haus genug Leinwand sinde. Die es scheint, glaubt sie durch diesen Borrat weißen Tuches, das sie jedes Jahr weben läßt, Ihr Glück herbei zu locken, gleichsam wie in ein aufgespanntes Netz, damit es durch einen tüchtigen Hausstand ausgesüllt werde, wie die Gelehrten und Schristzsteller etwan durch ein Buch weißes Papier gereizt werden sollen, ein gutes Werk darauf zu schreiben, oder die Waler durch eine ausgespannte Leinwand, ein Bild darauf zu malen."

Bei diesem letzteren Vergleich des wackern Nedners konnte ich mich eines bittern Lächelns nicht enthalten. Das schien ihm wohl die Richtigkeit seiner Vermutungen zu bestätigen, und er fuhr fort:

"Zuweilen stützt sie ausruhend den Kopf auf die Hand und blickt unverwandt in das Feld hinaus, über die Dächer weg, oder in die Wolken; wenn es aber dämmert, so läßt sie das Rad stillstehen und bleibt so im Dunkeln sitzen, ohne Licht anzuzünden, und wenn der Mond oder ein fremder Lichtstrahl auf ihr Fenster sällt, so kann man alsdann unsehlbar ihre Gestalt in demselben sehen, wie sie immer gleicher Weise ins Weite schaut.

"Wahrhaft melancholisch aber ist es anzusehen, wenn sie die Betten sonnt; anstatt sie mit Hilse auderer auf unseren Plat hin zu tragen, wo der große Brunnen steht, schleppt sie dieselben auf das hohe schwarze Dach Eures Hauses, breitet sie dort an der Sonnenseite aus, geht emsig auf dem abschüssigen Dache umher, ohne Schuhe zwar, aber bis an den Rand hin, klopft die Kissen und Pfühle aus, kehrt sie, schüttelt sie und hantiert so seelenallein in der Höhe unter dem offenen

Himmel, daß es höchst verwegen und sonderbar anzusehen ist, zumal wenn sie innehaltend die Hand über die Augen hält und droben in der Sonne stehend nach der Ferne hinausblickt. Ich konnt' es einst nicht länger ansehen von meinem Hose aus, wo ich bei den Gesellen stand; ich ging hinüber, stieg bis unter das Dach hinauf und hielt unter der Lucke eine Anrede an sie, indem ich ihr die Gesahr ihres Thuns vorstellte. Sie lächelte aber nur und bedankte sich für die gute Meinung. Es ist daher meine Ansicht, daß Sie nach Haus reisen sollten je eher, je lieber! Kommen Sie gleich mit und!"

Ich schüttelte aber den Kopf; denn ich konnte mich nicht entschließen, meinen Schiffbruch kund zu thun und so aus der Schule zu laufen. Ich gedachte das Uebel allein zu verwinden und mit geklärtem Schicksal, so oder anders, zur geeigneten Zeit zurückzukehren. Mit unbestimmten Reden, in denen ich weder ein zu großes Selbstvertrauen heuchelte, noch meine wirkliche Lage eingestand, behalf ich mir den übrigen Teil des Tages, dis ich am späten Abend von den Landsleuten Abschied nahm, die am frühen Morgen wegreisen wollten.

Dennoch hatte das Bild der in die Ferne schauenden Mutter ein starkes Gefühl von Heinweh wachgerusen, das mich bisher nur im Schlase besuchte. Seit ich nämlich die Phantasie und ihr angewöhntes Gestaltungsvermögen nicht mehr am Tage beschäftigte, regten sich ihre Werkleute während des Schlases mit selbständigem Gebaren und schusen mit auscheinender Vernunft und Folgerichtigkeit ein Traumgekümmel in den glühendsten Farben und buntesten Formen. Ganz wie es wiederum jener irrsinnige Meister und ersahrene Lehrer mir vorausgesagt, sah ich nun im Traume bald die Vaterstadt, bald das Dorf auf wunderbare Weise verklärt und verändert, ohne je hineingelangen zu können, oder wenn ich endlich dort war, mit einem plößlichen freudelosen Erwachen. Ich durch=

reiste die schönsten Gegenden des Baterlandes, die ich in Wirflichkeit nie gesehen, schaute Gebirge, Thäler und Ströme mit unerhörten und doch wohlbekannten Namen, die wie Musik klangen und doch etwas Lächerliches an sich hatten.

Ueber den Mittheilungen des Landsmannes waren mir bas Mädden Sulda von gestern Abend und die heutigen Morgenplane aus dem Gedächtniffe geschwunden; ermudet eilte ich ben Schlaf zu suchen und verfiel auch gleich wieder bem geschäftigen Traumleben. Ich näherte mich ber Stadt, worin das Baterhaus lag, auf merfwürdigen Begen, am Rande breiter Ströme, auf benen jede Belle einen schwimmenden Rosenstock trug, fo daß das Baffer kaum durch den ziehenden Rosenwald funkelte. Am Ufer pflügte ein Landmann mit mildweißen Ochsen und goldenem Pfluge, unter beren Tritten große Kornblumen fproßten. Die Furche füllte fich mit goldenen Körnern, welche ber Bauer, indem er mit ber einen Sand ben Pflug lentte, mit der anderen aufschöpfte und weithin in die Luft warf, worauf sie als ein goldener Regen auf mich niederfielen. Ich fing ihrer mit dem Sute auf so viel ich fonnte und fah mit Bergnugen, daß fie fich in lauter goldene Cchaumungen verwandelten, auf welchen ein alter Schweizer mit langem Barte und zweihändigem Schwerte geprägt war. gahlte fie eifrig und konnte fie boch nicht ausgahlen, füllte aber alle Taschen damit; die ich nicht mehr hineinbrachte, warf ich wieder in die Luft. Da verwandelte fich der Goldregen in einen prächtigen Goldfuchs, der wiehernd an der Erde scharrte, aus welcher bann ber schönfte Safer hervorquoll, ben das Pferd mutwillig verschmähte. Jedes Saferforn war ein füßer Mandelfern, eine Rofine und ein neuer Pfennig, die zusammen in rote Seide gewickelt und mit einem Enden Schweinborfte eingebunden waren, welches das Pferd angenehm figelte, als es sich barin mälzte, so baß es rief: ber Safer sticht mich!

Ich jagte aber ben Golbfuchs auf, beitieg ihn, ba er icon gejattelt mar, ritt beichaulich am Ufer hin und fab, wie ber Bauersmann in die ichwimmenden Rojen binein pflugte und mit seinem Gespann barin versank. Die Rosen nahmen ein Ende, zogen fich zu bichten Scharen gujammen und ichmammen in die Ferne, am Horizonte eine Rote ausbreitend; ber Aluk aber erichien jeht als ein unermegliches Band fliegenden blauen Stahles. Der Pflug bes Landmannes hatte fich inzwijchen in ein Schiff verwandelt: barin fuhr berjelbe, steuerte mit ber golbenen Pflugichar, und fang: "Das Alpengluben rudt aus und geht um bas Baterland herum!" Sierauf bohrte er ein Loch in ben Schiffsboben; barein ftedte er bas Munbftud einer Pojaune, jog fraftig baran, worauf es machtig erflang gleich einem Barithorn und einen glanzenden Bafferftrahl ausstieg, ber ben herrlichsten Springbrunnen in dem fahrenden Schifflein bilbete. Der Bauer nahm ben Strahl, feste fich auf ben Rand bes Schiffes und ichmiebete auf feinen Anieen und mit der rechten Fauft ein machtiges Schwert baraus, daß bie Funken itoben. Ms bas Schwert fertig mar, prüfte er beijen Scharfe an einem ausgeriffenen Barthaare und überreichte es boflich fich felbit, indem er fich ploplich in ben Wilhelm Tell verwandelte, welchen jener beleibte Birt im Tellenspiel vorgeftellt hatte, gur Zeit meiner frubern Jugend. Diefer nahm bas Schwert, ichwang es und jang mächtig:

> Seio, Seio! bin auch noch do Und immer meines Schießens froh! Seio, Seio! die Zeit ist weit, Der Pfeil des Tellen fliegt noch heut!

Wo gudt ihr hin? Seht ihr ihn nicht? Dort oben tanzt er hoch im Licht! Man weiß nicht, wo er steden bleibt, Heio, L'ist immer, wie man's treibt! Dann hieb ber dicke Tell mit dem Schwerte von der Schiffswand, die nun eine Speckseite war, einen tüchtigen Span herunter und trat mit demselben feierlich in die Kajüte, einen Imbig zu halten.

Indessen ritt ich auf bem Goldsuchs weiter und befand mich unversehens mitten in dem Dorfe, darin der Dheim gewohnt. Ich erkannte es kaum wieder, ba fast alle Saufer neu gebaut waren. Die Bewohner fagen alle hinter ben hellen Fenstern um die Tische herum und agen und niemand blidte auf die menschenleere Strafe. Deffen war ich aber höchlich froh; benn erft jest entbedte ich, bag ich auf meinem glangenben Pierde in alten anbruchigen Rleidern jag. Ich bestrebte mich daher, ferner ungesehen hinter das Saus des Dheims zu ge= langen, das ich fast nicht finden konnte. Zulett erkannte ich es, wie es über und über mit Epheu bewachsen und außerdem von den alten Rugbaumen überhangen, jo daß meder Stein noch Ziegel zu feben mar und nur hie und da ein handgroßes Studchen Genftericheibe burch bas Grune blinkte. Ich fah, daß fich etwas bahinter bewegte, konnte aber nichts Deutliches wahrnehmen. Der Garten mar von einer Bildnis muchernder Feldblumen bedect, aus denen die aufgeschoffenen Gartengewächse baumhoch emporragten, Rosmarin und Genchelstauben, Sonnenblumen, Kurbiffe und Johannisbeeren. Schwarme wildgewordener Bienen brauften auf der Blumenwildnis umber; im Bienenhause aber lag der alte Liebesbrief, den der Bind einst dahin getragen, verwittert und offen, ohne dag ihn die Jahre her jemand gefunden. Ich nahm ihn und wollte ihn einsteden, ba murbe er mir aus der Sand geriffen, und als ich mich umfah, huichte Judith damit lachend hinter bas Bienenhaus und fügte mich babei burch bie Quit, bag ich es auf meinem Munde fühlte. Der Auf mar aber eigentlich ein Stud Apfelkuchen, welches ich begierig ag. Da es jeboch ben

hunger, den ich im Schlafe empfand, nicht stillte, überlegte ich, daß ich mahrscheinlich träume, und daß der Ruchen wohl von den Aepfeln herrühre, die ich einst kuffend mit der Judith zusammen gegessen. Ich fand es also um so geratener, in das Haus zu gehen, wo gewiß eine Mahlzeit bereit sein würde. Ich pacte einen schweren Mantelfack aus, ber sich plötlich auf dem Pferde zeigte, als ich es an den zerfallenen Gartenzaun band. Ans dem Mantelfack rollten die schönsten Kleider hervor und ein feines neues Sembe, deffen Bruft mit einer Stickerei von Weinträubchen und Maiglöckhen verziert war. Wie ich aber dies Staatshemd auseinander faltete, wurden zweie daraus, aus den zweien vier, aus den vieren acht, kurz eine Menge ber schönsten Leibmäsche breitete sich aus, welche wieder in den Mantelsack zu schieben ich mich vergeblich abmühte. Immer wurden es mehr Semden und Rleidungsstücke und bedeckten ben Boben umber; ich empfand die größte Angit, von meinen Berwandten bei dem sonderbaren Geschäft überrascht zu werden. In der Berzweiflung ergriff ich endlich eines von den Bemden, um es anzuziehen, und stellte mich ichamhaft hinter einen Rußbaum; allein man konnte aus dem Sause an diese Stelle sehen und ich schlüpfte beschämt hinter einen andern, und so immer fort von einem Baume zum andern, bis ich dicht an das Saus und in den Epheu hinein gedrückt in Berwirrung und Gile den Angug wechselte, Die ichonen Rleider angog und doch fast nicht fertig werden konnte, und als ich es endlich war, befand ich mich wieder in größter Not, wo ich das traurige Bündel der alten Aleider bergen folle. Wohin ich es auch trug, immer fiel ein zerlumptes Stück auf die Erde; zulett gelang es mit faurer Mühe, das Zeug in den Bach zu werfen, wo es aber durchaus nicht weiter schwimmen wollte, fondern sich auf der gleichen Stelle gemächlich herumdrehte. Ich erwischte eine vermorschte Bohnenstange und qualte mich,

die dämonischen Fegen in die Strömung zu stoßen; aber die Stange brach und brach immer wieder bis auf das letzte Stümpschen.

Da berührte ein Hauch meine Wangen, und Anna stand vor mir und führte mich in das Haus. Ich stieg Hand in Hand mit ihr die Treppe hinauf und trat in die Stube, wo der Oheim, die Tante, die Basen und Bettern sämtlich verssammelt waren. Aufatmend sah ich mich um; die alte Stube war sonntäglich geputzt und so sonnenhell, daß ich nicht begriff, wo all das Licht durch den dichten Spheu hindurch herkomme. Oheim und Tante waren in ihren besten Jahren, die Bäschen und Bettern blühender als je, der Schulmeister ebenfalls ein schwer Mann und aufgeräumt wie ein Jüngling, und Anna sah ich als Mädchen von vierzehn Jahren im rotgeblümten Kleide mit der lieblichen Halskrause.

Was aber sehr sonderbar war, alle, Anna nicht ausgenommen, trugen lange irdene Pfeisen in den Händen und ranchten einen wohlriechenden Tabak, und ich desgleichen. Dabei standen sie, die Verstorbenen und die Lebendigen, keinen Angenblick still, sondern gingen mit freundlich frohen Mienen unablässig die Stube auf und nieder, hin und her, und dazwischen niedrig am Boden hin die Jagdhunde, das Reh, der zahme Marder, Falken und Tauben in friedlicher Eintracht, nur daß die Tiere den entgegengesetzten Strich der Menschen versolgten und so ein wunderbares Gewebe durcheinander lief.

Der schwere Außbaumtisch auf seinen gewundenen Füßen war mit einem weißen Damasttuche gedeckt und mit einem aufsgerüsteten duftenden Hochzeitessen besetzt. Mir wässerte der Mund und ich sagte zum alten Dheim: "Ei, Ihr scheint Euch da recht wohl sein zu lassen!" "Bersteht sich!" erwiderte er und alle wiederholten "Bersteht sich!" mit angenehm klingenden Stimmen. Plöstich befahl der Dheim, daß man zu Tische

sitze; alle stellten die Pfeisen pyramidenweise zusammen auf den Boden, je drei und drei, wie Soldaten ihre Gewehre. Darauf schienen sie schon wieder zu vergessen, daß sie essen gewollt; denn sie gingen zu meinem Verdrusse nach wie vor umher und fingen allmählich an zu singen:

Wir träumen, wir träumen,
Wir träumen und wir fäumen,
Wir eilen und wir weilen,
Wir weilen und wir eilen,
Sind da und find doch dort,
Wir gehen bleibend fort,
Wem konveniert es nicht?
Wie schön ist dies Gedicht!
Halloh, halloh!
Es lebe was auf Erden stolziert in grüner Tracht,
Die Wälder und die Felder, die Säger und die Sagd!

Beiber und Männer sangen mit rührender Sarmonie und Luft, und das Halloh ftimmte der Dheim mit gewaltiger Stimme an, daß die gange Schar mir verstärktem Gefange darein tonte und rauschte und zugleich blaß und bläffer werdend sich in einen wirren Rebel auflöste, mährend ich bitterlich weinte und schluchzte. Ich erwachte in Thränen gebadet und auch das Ropfkissen war davon benett. Als ich mich mit Mühe gefammelt, war das erste, dessen ich mich erinnerte, der wohlge= bedte Tifch; benn ich hatte nach ben Eröffnungen bes Lands= mannes am Abend nichts mehr effen können und war erft im Schlafe wieder hungrig geworden. Wie ich nun die Gier bedachte, mit welcher ich trop des Schmuckes der unbeherrichten Phantasie gezwungen war, schließlich immer nur von Geld und But, Kleidern und Gffen zu träumen, brach ich über diese Er= niedrigung neuerdings in Thränen aus, bis ich abermals einschlief.





Siebentes Kapitel.

## Weiterträumen.

In einem großen Walbe fand ich mich wieder und ging auf einem wunderlichen schmalen Bretterstege, welcher sich hoch durch die Aeste und Baumkronen wand, eine Art endlosen hängenden Brudenbaues, indeffen der bequeme Boden unten nach richtiger Traumesart unbenutt blieb. Aber es war schön hinabzuschauen auf ben Waldgrund, ba er gang aus grünem Moofe bestand, bas in tiefer Dunkelheit lag. Auf dem Moose wuchsen viele einzelne sternförmige Blumen auf schwankem Stengel, und fie wendeten sich immer nach dem oben gehenden Beschauer; bei jeder Blume stand ein kleines Erdmännchen oder Moosweiblein, das mittelst eines in goldenem Lateruchen strahlenden Rarfunkels die Blume beleuchtete, daß fie aus der Tiefe herauf schimmerte wie ein blauer ober roter Stern, und indem sich diese Blumengestirne, welche oft in schönen Bilbern zusammen standen, sich langsamer oder schneller drehten, gingen die winzigen Leutchen mit ihren Laternchen um sie herum und leukten sorgfältig den Lichtstrahl auf die Relche. Go sah sich bas freisende Leuchten in der Tiefe von dem hohen Balkenober Bretterwege wie ein unterirdischer Sternhimmel an, nur daß er grun war und die Sterne in allen Farben strahlten.

Entzückt ging ich auf der Sangebrücke weiter und schlug mich tapfer durch die Buchen= und Gichenkronen, da ich begriff, ein so zierlicher Grund und Boden sei nicht bazu ba, barauf mit Füßen zu wandeln. Manchmal kam ich in eine Föhrengruppe hinein, welche etwas lichter war; das rote, von der Sonne durchglühte starkbuftende Holzwerk der Fichtenkronen bot einen fabelhaften Anblick und Aufenthalt, weil es wie fünftlich bearbeitet, gezimmert und mit feltsamem Bildwerk ver= ziert schien und doch ein natürliches Aestewesen war. Manchmal führte ber Steg auch gang über die Bäume hinmeg unter ben offenen Simmel und Sonnenschein, und ich stellte mich auf bas schwanke Geländer, um zu sehen, wo es eigentlich hinaus= ginge; allein nichts war zu erblicken als ein endloses Meer von grünen Baumwipfeln, soweit das Auge reichte, auf dem ein heißer Sommertag flimmerte und Taufende von wilden Tanben, Hähern, Mandelfrähen, Spechten und Beihen herumschwärmten, und das Bunderbare war nur, daß man auch die allerfernsten Bögel deutlich erkannte und ihre Gestalt und Farben unterscheiden konnte. Nachdem ich mich sattsam umge= schaut, blickte ich wieder in die dunkle Tiefe, wo ich jett eine Felsichlucht entdeckte, die für sich allein von der Sonne erhellt war. Auf dem tiefsten Grunde lag eine kleine Wiese an einem flaren Bache: mitten auf derfelben faß auf ihrem fleinen Strobfessel meine Mutter in einem braunen Ginsichlerkleide und mit eisgrauen Haaren. Sie war alt und gebeugt, und ich konnte ungeachtet der fernen Tiefe jeden ihrer Züge genau erkennen. Mit einer grünen Rute bütete fie eine fleine Scerde Gilber= fasanen, und wenn einer weglaufen wollte, schlug fie leise auf feine Flägel, worauf einige glänzende Federn emporschwebten und in der Sonne spielten. Am Bächlein aber stand ihr Spinnrad, das rings mit Schanfeln versehen und eigentlich ein kleines Mühlrad war und sich blitschnell drehte. Sie spann

nur mit der einen Hand den glänzenden Faden, der sich nicht auf die Spule wickelte, sondern freuz und quer an dem Abshange herumzog und sich da sofort zu großen Flächen blensdender Leinwand gestaltete. Diese stieg höher und höher heran; plötslich fühlte ich ein schweres Gewicht auf der Schulter und merkte, daß ich den vergessenen Mantelsack trug, der von den seinen Hemden ganz geschwollen war. Jeht sah ich freislich, woher dieselben kamen. Während ich mich mühselig damit schleppte, entdeckte ich, daß die Fasanen alles schöne Bettstücke waren, welche die Mutter eifrig sonnte und außeklopfte. Dann rasste sie dieselben zusammen und trug sie geschäftig herum und eines ums andere in den Berg hinein. Wenn sie wieder herauskam, so schaute sie mit der Hand über den Augen sich um und sang leise, was ich aber deutlich verzamhm:

Mein Sohn, mein Sohn, O schöner Ton! Wann kommt er bald, Geht durch den Wald?

Da ersah sie mich in der Höhe wie in der Luft schwebend und sehnlich zu ihr hinabblickend. Sie stieß einen lauten Freudenruf aus und huschte wie ein Geist davon über Fels und Stein ohne zu gehen, daß sie mir immer ferner zu entschwinden drohte, während ich vergeblich rusend nacheilte und der Steg sich bog und krachte, die Baumkronen schwankten und rauschten.

Da war der Wald aus und ich sah mich auf dem Berge stehen, welcher der Heimatstadt gegenüber liegt; aber welchen Anblick bot diese! Der Fluß war zehmal breiter als sonst und glänzte wie ein Spiegel; die Häuser waren alle so groß, wie sonst die Münsterkirche, von der sabelhaftesten Bauart, und glänzten im Sonnenschein, die Fenster mit einer Fülle von Blumen geziert, die schwer über die mit Bildwerken bedeckten Mauern herabhingen. Die Linden stiegen unabsehbar in den dunkelblauen durchsichtigen Himmel hinein, der ein einziger Sdelstein schien, und die riesigen Lindenwipfel wehten dran hin und her, als ob sie ihn noch blanker segen wollten, und zuleht wuchsen sie in die durchsichtige blaue Arnstallmasse hinein.

Zwischen den grünen Laubgebirgen der Linden stiegen die Münsterthürme empor, während das ungeheure Steinschiff unter Hügeln von Millionen herzförmiger Lindenblätter lag und nur da oder dort eine purpurrote oder blaue Glasscheibe hervorssunkelte, von einem verlorenen Sonnenstrahl durchschossen. Die goldenen Kronen aber, welche die Thurmknöpfe bildeten, schimmerten in der Himmelshöhe und waren voll junger Mädchen; die streckten ihre Lockenköpfe rings durch den gotischen Zierrat in die Welt hinaus. Obgleich ich jedes Lindenblatt scharf umrissen erkannte, vermochte ich doch nicht zu sehen, wer alle diese Mädchen waren, und ich beeilte mich, hinüberzukommen, da es mich sehr wunder nahm, wer alle diese Mitbürgerinnen zein möchten.

Zur rechten Zeit sah ich den Goldsuchs neben mir stehen, legte ihm den Mantelsack auf und begann den jähen Staffelweg hinunter zu reiten, der zur Brücke führte. Jede Staffel
war aber ein geschliffener Bergkrystall und darin eingeschlossen
lag ein spannelanges Weibchen gleichsam schlafend, von unbeschreiblichem Ebenmaß und Schönheit der Gliederchen. Während
der Goldsuchs den halsbrechenden Weg hinunterstieg und jeden
Augenblick seinen Reiter in die Tiefe zu stürzen drohte, bog
ich mich links und rechts vom Sattel und suchte mit sehnsuchtsvollen Blicken in den Kern der Arnstallstussen zu dringen.

"Tausend noch einmal!" rief ich lüstern vor mich hin, "was mögen das nur für allerliebste Wesen sein in dieser ver= wünschten Treppe?" Phue daß ich mich im geringsten wunderte, sing das Pferd plötlich an zu sprechen, indem es den Kopf zurückwandte und antwortete: "Was wird's sein? Das sind nur die guten Dinge und Ideen, welche der Boden der Heimat in sich schließt, und die derzenige herausklopft, der im Lande bleibt und sich redlich nährt!"

"Zum Teufel!" rief ich, "ich werde gleich morgen hier herausgehen und mir einige Stufen aufschlagen!"

Und ich konnte meine Blicke nicht wegwenden von ber langen Treppe, die sich ichon glänzend hinter mir den Berg hinan schmiegte. Das Pferd aber sagte, das sei nur eine leichte Anschürfung, der gange Boden stecke voll von solchen Sachen. Wir langten jest unten bei ber Brucke an. Das war aber nicht mehr die alte Holzbrücke, fondern ein Marmor= palast, der in zwei Stockwerken eine endlose Säulenhalle bildete und so als eine niegesehene Prachtbrücke über ben Fluß führte. "Was sich doch alles verändert und vorwärts schreitet, wenn man nur einige Jahre weg ist!" bachte ich, als ich gemächlich und neugierig in die weite Brückenhalle ritt. Während bas Gebäude von außen nur in weißem, rötlichem und schwarzem Marmor glänzte, waren die Bande des Innern mit zahllosen Malereien bedeckt, welche die ganze Geschichte und alle Thätig= feiten bes Landes darstellten. Das ganze abgeschiedene Bolf war sozusagen bis auf den letten Mann, der foeben gegangen, an die Band gemalt und schien mit dem lebendigen, das auf ber Brucke verkehrte, Gines zu fein; ja manche ber gemalten Figuren traten aus den Bildern heraus und wirkten unter den Lebendigen mit, während von diefen mande unter die Gemalten gingen und an die Band versett murden. Beide Parteien bestanden aus Belden und Beibern, Pfaffen und Laien, Berren und Bauern, Chrenleuten und Lumpenhunden; ber Gingang und Ausgang ber Brude aber mar offen und unbewacht, und Reller III.

indem der Zug über dieselbe beständig im Gange blieb und der Austausch zwischen dem gemalten und wirklichen Leben un= ausgesetzt stattfand, schien auf dieser wunderbar belebten Brücke Vergangenheit und Zukunft nur Ein Ding zu sein.

"Nun möcht' ich wohl wissen, was das für eine muntere Sache ist!" summte ich in mich hinein, und das Pferd antwortete auf der Stelle:

"Dies nennt man die Identität der Ration!"

"Ei du bist ein sehr gelehrter Gaul!" rief ich, "der Hafer muß dich wirklich stechen! Woher nimmst du derartige Brocken?"

"Erinnere dich," sagte der Goldsuchs, "auf wem du reitest! Bin ich nicht aus Gold entstanden? Gold aber ist Reichtum und Neichtum ist Einsicht."

Bei diesen Worten merkte ich sogleich, daß mein Mantelssack statt mit Gewand jetzt gänzlich mit jenen goldenen Münzen angefüllt war. Statt zu grübeln, woher sie so unvermutet wieder gekommen, fühlte ich mich höchst zusrieden in ihrem Besitze, und obschon ich dem weisen Gaule nicht mit gutem Gewissen recht geben konnte, daß Reichtum Einsicht sei, fand ich mich doch unvermutet so einsichtsvoll, daß ich wenigstens nichts erwiderte und gemütlich weiter ritt.

"Aun sage mir, du weiser Salomo!" begann ich nach einer Weile von neuem: "Heißt eigentlich die Brücke die Identität oder die Leute so darauf sind? Welches von beiden nennst du so?"

"Beide zusammen sind die Identität, sonst spräche man ja nicht davon!"

"Der Nation?"

"Der Nation, versteht sich!"

"Also ist die Brude auch eine Ration?"

"Ei feit wann," rief bas Pferd unwillig, "tann benn

ein Behikel, so schön es ist, eine Ration sein? Rur Leute können eine sein, folglich sind es die Leute hier!"

"So! und doch fagtest du soeben, die Nation und die Brude machen zusammen eine Identität aus!"

"Das fagt' ich auch und bleibe dabei!"

"Run also?"

"Bisse," antwortete der Gaul bedächtig, indem er sich auf allen Vieren spreizte, "wisse, wer diese heikle Frage zu beantsworten und den Widerspruch zu lösen versteht, der ist ein Meister und arbeitet an der Identität selber mit. Wenn ich die richtige Antwort, die mir wohl so im Munde herumläust, rund zu formulieren verstände, so wäre ich nicht ein Pferd, sondern längst hier an die Wand gemalt. Uebrigens erinnere dich, daß ich nur ein von dir geträumtes Pferd bin und also unser ganzes Gespräch eine Ausgeburt und Grübelei deines eigenen Gehirnes ist. Mithin magst du fernere Fragen dir nur selbst beantworten aus der allerersten Hand!"

"Ha! du widerspenstige Bestie!" schrie ich und stieß dem Tiere die Fersen in die Weichen, "um so mehr, du undankbarer Alepper! bist du mir zu Red' und Antwort verpslichtet, da ich dich aus meinem so mühselig ergänzten Blute erzeugen und diesen Traum lang speisen und nähren muß!"

"Hat auch was Rechtes auf sich!" sagte das Pferd ge= lassen. "Dieses ganze Gespräch, überhaupt unsere ganze werte Bekanntschaft ist das Werk und die Daner von kaum drei Sestunden und kostet dich kaum einen Hanch von deinem geehrten Körperlichen!"

"Wie, drei Sekunden? Ist es nicht schon wenigstens eine Stunde, seit wir auf dieser endlosen Brücke reiten?"

"Drei Sekunden danert der Hufschlag des nächtlichen Reiters, der meine Erscheinung in dir hervorgerusen; mit ihm wird sie verschwinden und du kannst wieder zu Fuß gehen!" "Um des Himmels willen! So verliere keine weitere Zeit, sonst geht der Augenblick vorüber, eh' ich über diese schöne Brücke im reinen bin!"

"Es eilt gar nicht! Alles was wir für jetzt zu erleben und zu ersahren haben, geht vollkommen in das Maß des wackeren Pferdetrittes hinein, und wenn der richtig denkende Psalmist den Herren seinen Gott anschrie: Tausend Jahre sind vor dir wie ein Augenblick! so ist diese Hypothese von hinten gelesen eine und dieselbe Bahrheit: Ein Augenblick ist wie tausend Jahre! Bir könnten noch tausendmal mehr sehen und hören während dieses Husschlages, wenn wir nur das Zeug dazu in uns hätten, lieber Mann! Alles Drängen oder Zögern hilft da nichts, alles hat seine bequemliche Ersüllung und wir können uns ganz gemächlich Zeit lassen mit unserm Traum, er ist was er ist und nicht mehr noch minder!"

Ich hörte nicht länger auf die Rede des Pferdes, weil ich bemerkte, daß ich von allen Seiten mit biederer Achtung begrüßt wurde; denn schon mehr als einer der Vorübergehenden hatte mit eigentümlichem Griffe meinen strotzenden Mantelsack betastet, ungefähr wie die Metger thun, wenn sie in den Bauernställen oder auf Märkten ein Stück Rindvieh auf seine Fettigkeit prüsen und ihm Kreuz und Lenden bekneisen.

"Das sind ja absonderliche Manieren!" sagte ich endlich; "ich glaubte, es kenne mich kein Mensch hier!"

"Es gilt auch nicht bir," meinte der Goldfuchs, "sondern deinem Quersack, deiner dicken Goldwurst, die mir das Kreuz brückt!"

"So? also das ist die Lösung und das Geheimnis deiner ganzen Identitätsfrage, das gemünzte Gold? denn du bist ja aus gleichem Stoffe, ohne daß dich ein einziger betastet!"

"Hm!" machte bas Pferd, "bas ist nicht so genau zu nehmen. Die Leute haben allerdings ihr Angenmerk barauf

gerichtet, ihre Identität, die fie in diesem Falle Unabhanginfeit nennen, zu behaupten und gegen jeglichen Angriff zu verteidigen. Run miffen fie aber, daß ein fampffähiger guter Soldat wohlgenährt und ein Frühftud im Magen haben muß, wenn er sich schlagen foll. Da dies aber nur durch allerhand Gemungtes zu erreichen und zu sichern ift, fo betrachten sie jeden, der damit verseben, als einen gerufteten Berteidiger und Unterftüter ber Identität und sehen ihn drum an. Da läuft es benn freilich mit unter, daß sie ihre Privatsachen mit ben öffentlichen Dingen für identisch halten, wie man denn in der llebung jeglicher Energie nicht leicht zu viel thun kann, und jo gewinnt dieser ober jener das Ansehen eines habsuchtigen Gels. Sei bem, wie ihm wolle, ich rate bir, bein Rapital hier noch ein wenig in Umlauf zu feben und zu vermehren. Wenn die Meinung der Leute im allgemeinen auch eine irrige ift, fo fteht es boch jedem frei, fie fur fich zu einer Bahrheit und fo feine Stellung zu einer angenehmen zu machen."

Ich griff in den Sack und warf einige Hände voll Goldmünzen in die Höhe, welche sogleich von hundert in der Luft
zappelnden Händen aufgesangen und weiter geworsen wurden,
nachdem jeder das Gold erst besehen und an seinem eigenen
Golde gerieben hatte, wodurch beide Stücke sich verdoppelten.
Bald kehrten alle meine Münzen in Gesellschaft von anderem
Golde zurück und hingen sich an das Pserd; es regnete sörmlich Gold, welches sich klumpenweise an alle seine vier Beine
setzte gleich dem Blumenstaub, der den Bienen Höschen macht,
so daß es bald nicht mehr gehen konnte. Es bildeten sich aber
noch große Flügel an dem Tiere und es glich zuleht einer
Riesenbiene und slog wie eine solche über die Köpse des Bolkes
weg. Erst jeht schütteten wir zusammen einen rechten Goldregen nieder, so daß zuleht ein ungeheures Gesindel von Goldhungrigen hinter uns her war. Alte und Junge, Beiber und

Männer purzelten übereinander, das Gold zu raffen. Diebe, die von Bächtern transportiert wurden, stürzten sich samt diesen in den Hausen; Bäckerlehrlinge warfen ihr Brot in das Basser und füllten ihre Körbe mit Gold; Priester, die zur Kirche gingen, um zu predigen, schürzten ihre Talare, wie bohnen=pflückende Bäuerinnen die Köcke, und schöpften Gold hinein; Magistratspersonen, die vom Kathause kamen, schlichen herbei und schoben verschämt ein paar zur Seite rollende Stücklein in die Tasche; selbst aus einem an die Band gemalten Gezichte liesen die toten Richter vom Tische, ließen den Angestlagten stehen und stiegen herunter, um hinter mir her zu streichen, und schließlich kam der gemalte Verbrecher auch noch gesprungen, um nach Gold zu schreien.

Ganz geschwollen vom Bewußtsein des Reichtums schwebte ich endlich aus der Brückenhalle hinaus und schwang mich auf dem goldenen Bieneupferde hochmütig in die Luft, wo ich hoch über den Münsterkronen freiste wie ein Falke, mich bald wählig niederließ, bald wieder aufstieg und das kindische Traumver= gnügen des Fliegens und Reitens zugleich in vollen Zügen genoß. Aus den Kronen fingerten hundert weiße Sände nach meinem Golde empor, Augen und Bänglein blühten wie Bergismeinnicht und Rosen im Sonnenschein. Das Pferd sagte: "Nun wähle, das find die heiratsfähigen Mägdlein des Landes! das beste ist eine artige Frau!" Ich äugelte auch richtig stolz und luftern auf sie hinunter und gedachte, meine Irrfahrten und erlebten Rümmerniffe mit einer konvenablen Beirat abzuschließen, als plöglich eine harte Stimme erscholl, die rief: "Ift denn niemand da, den Landverderber aus der Luft herabzuholen?"

"Ich bin schon da!" antwortete der dicke Wilhelm Tell, der in einer Lindenkrone verborgen saß, die Armbrust auf mich anlegte und mich mit seinem Pseile herunter schoß. Ein neuer

Itarus, stürzte ich samt dem Goldsuchs prasselnd aufs Kirchensbach und rutschte von dort jämmerlich auf die Straße hinab, woran ich erwachte und mich erschüttert fand, wie wenn ich wirklich gefallen wäre. Der Kopf schmerzte mich sieberhaft, während ich das Geträumte zusammen las. Diese verkehrte Welt, in welcher das im Wachen müßige Gehirn bei nachtschlasender Zeit auf eigene Faust zusammenhängende Märchen und buchgerechte Allegorieen nach irgendwo gelesenen Wustern, mit Schulwörtern und satirischen Beziehungen ausheckte und sortspann, begann mich zu ängstigen, wie der Vorbote einer schweren Krankheit; ja es beschlich mich sogar wie ein Gespenst die Furcht, auf diese Art könnten meine dienstbaren Organe mich, d. h. meinen Verstand, zuletzt ganz vor die Thüre sezen und eine tolle Dienstbotenwirtschaft führen.

Als ich der Sache weiter nachdachte, empfand ich die Gefahr, die darin liegt, sich gegen Natur und Gewohnheit mit dem völlig Geistlosen beschäftigen und nähren zu wollen, und doch wußte ich nicht, wie aus dem Banne hinauszukommen wäre. Darüber schlief ich wieder ein und das Träumen ging neuerdings an; doch verlor sich das unheimliche Allegorieenwesen und das Gesetzlose regierte fort.

Ich trieb jest das halbzerbrochene und schwer mit Säcken beladene Pferd eine bergige Straße hinauf nach dem Hause der Mutter; es dauerte eine qualvolle Ewigkeit, bis ich endlich anlangte. Da fiel das Tier zusammen und verwandelte sich in die schönsten und reichsten Gegenstände und Merkwürdigsteiten aller Art, von welchen sich auch die Säcke entleerten, Dinge, wie man sie von großen Reisen als Geschenke mitzusbringen pflegt. Ich stand aber peinlich verlegen bei dem aufsgetürmten Hausen von Kostbarkeiten, der sich ossen aufsgetürmten Hausen von Kostbarkeiten, der sich ossen auf Straße ausbreitete, und ich suchte vergeblich den Drücker der Hausthüre und den Glockenzug. Ratsos und ängstlich die

Reichtumer hütend, fah ich an dem Saufe empor und bemerkte erst jett, wie seltsam es sich darstellte. Es war gleich einem alten edeln Schrank- und Täferwerke ganz von dunkelm Rußbaumholz gebaut mit unzähligen Gesimsen, Kassettierungen, Füllungen und Galerien, alles auf das feinste gearbeitet und spiegelhell poliert. Es war eigentlich das nach außen gekehrte Innere eines Hauses. Auf den Gestinfen und Galerieen standen altertümliche filberne Kannen und Becher, Porzellangefäße und fleine Marmorbilder aufgereiht. Fensterscheiben von Arnstall= glas funkelten mit geheimnisvollem Glanze vor einem dunkeln Hintergrunde zwischen gemaserten Zimmer= ober Schrankthuren. in denen blanke Stahlschlüssel steckten. Ueber dieser seltsamen Faffade wölbte fich der Himmel dunkelblau, und eine halb nächtliche Sonne spiegelte sich in der dunkeln Pracht des Nußbaumholzes, im Silber der Krüge und in den Fenster= scheiben.

Endlich sah ich auch, daß reich geschnitte Treppen zu den Galerieen hinaufführten, und bestieg dieselben Einlaß suchend. Wenn ich aber eine Thure öffnete, so sah ich nichts als ein Gelag vor mir, welches mit Vorräten der verschiedensten Art angefüllt war. Sier that sich eine Bücherei auf, deren Leder= bände von Bergoldung strotten; dort war Geräte und Geschirr übereinander geschichtet, was man nur wünschen mochte zur Annehmlichkeit des Lebens; dort wieder türmte sich ein Gebirge feiner Leinwand ober ein duftender Schrank öffnete fich mit hundert Rastchen voll Spezereien. Ich machte eine Thure nach der andern wieder zu, wohlzufrieden mit dem Gesehenen und nur ängstlich, weil ich nirgends die Mutter fand, um mich in bem trefflichen Beimwesen sofort einrichten zu können. Suchend drückte ich mich an eines der Fenster und hielt die Sand an Die Schläfe, um die Spiegelung der Arnstallscheibe aufzuheben: da sah ich statt in ein Gemach hinein in einen reizenden

Garten hinaus, der im Sonnenlichte lag, und dort glaubte ich zu sehen, wie die Mutter im Glanze der Jugend und Schönsheit, angethan mit seidenen Gewändern, zwischen Blumenbeeten wandelte. Ich wollte das Fenster aufmachen, ihr zurusen, fand aber durchaus keinen Riegel oder Anops, denn ich war ja außerhalb des Hauses, obschon ich aus dem Junern nach einem Garten hinausschaute. Am Eude stand ich nur an einer reichgetäferten Wand auf einem schwalen Gesimse, das meinen Füßen kaum genügenden Raum bot. Als ich mich hinausbog, um zu sehen, wie ich von der gefährlichen Stelle hinuntersteigen könne, sah ich auf der Gasse einen verknissenen Knieps von Knaben mit grauen verwelkten Haaren, der mit einem Stecken meine Herrlichkeiten auseinander störte.

Sogleich erkannte ich den Jugendfeind, jenen vom Turme gestürzten Anaben Meierlein, und kletterte eilig hinunter, ihn zu verjagen. Der aber sing wütend an zu schelten und als Kindswucherer und Gläubiger aufs neue, nach so viel Jahren, seine Forderung geltend zu machen, indem er die Hand an den vom Sturze zerschlagenen Kopf drückte. Er wolle mich jetzt endlich auspfänden, rief er mit gistigen Worten, daß er zu seiner verschriebenen Sache komme; seine Rechnung sei pünktlich in Ordnung.

"Du lügst, du kleiner Schuft," schrie ich ihm zu "mach' daß du fortkommst!" Da erhob er seinen Stock gegen mich, wir gerieten einander in die Haare und rausten uns unbarm=herzig. Der wütende Geguer riß mir alle die schönen Aleider, die ich trug, in Fehen, und erst als ich ihn keuchend und ver=zweiselnd am Halse würgte, entschwand er mir unter den Händen und ließ mich in der schattigen kalten Straße stehen. Ermattet sah ich mich mit bloßen Hüßen dastehen. Das Haus war aber das wirkliche alte Haus, jedoch halb versallen, mit zerbröckelndem Mauerkalk, erblindeten Fenstern, in denen leere oder verdorrte

Blumenscherben standen, und mit Fensterläden, die im Binde klapperten und nur noch an einer Angel hingen.

Von meiner trefslichen Traumeshabe war nichts mehr zu sehen, als einige zertretene Reste auf dem Pflaster, welche von nichts Besonderem herzurühren schienen, und in der Hand hielt ich nichts, als den meinem bösen Feinde abgerungenen Stecken.

Ich trat entsett auf die andere Seite der Straße und blickte kummervoll nach den öden Fenstern empor, wo ich deutslich meine Mutter, alt und grau und bleich, hinter der dunkeln Scheibe sigen sah, wie sie in tiesem Sinnen ihren Faden spann.

Ich streckte die Arme nach dem Fenster empor; als sich die Mutter aber leis bewegte, verbarg ich mich hinter einem Mauervorsprung und suchte bang aus der stillen dämmerigen Stadt zu entkommen, ohne gesehen zu werden. Ich drückte mich längs den Häusern hin und wanderte alsbald an meinem schlechten Stade auf einer unabsehbaren Landstraße dahin zurück, woher ich gekommen war. Ich wanderte und wanderte rastlos und mühselig, ohne mich umzusehen. In der Ferne sah ich auf einer eben so langen Straße, die sich mit der meinigen kreuzte, meinen Bater vorüberwandern mit seinem schweren Felleisen auf dem Rücken.

Als ich erwachte, fiel mir ein Stein vom Herzen, so traurig war mir dieser letzte Teil der geträumten Abenteuer.

So ging es Nächte lang fort, obgleich zuweilen auch etwas mäßiger, so daß der erträumte Zustand an eine Art ruhiger Zufriedenheit grenzte. Einmal träumte mir, daß ich an dem Rande des Vaterlandes auf einem Berge säße, der von Wolfenschatten verdunkelt war, während das Land in hellem Scheine vor mir ausgebreitet lag. Auf den weißen Straßen, den grünen Fluren wallten und zogen Scharen von Volk und Leuten und sammelten sich zu heiteren Festen, zu verschiedenen Handlungen und Lebensübungen, was alles ich aufmerksam

beobachtete. Wenn aber solche Scharen oder Aufzüge nah an mir vorübergingen und ich von den Leuten erkannt wurde, schalten sie mich im Vorbeigehen, wie ich, teilnahmlos in Trauer verharrend, nicht sehe, was um mich her geschehe, und sie sorderten mich auf, ihnen zu solgen. Ich verteidigte mich aber freundlich und rief ihnen zu, ich sähe alles genau, was sie bewege, und nehme teil daran. Nur sollten sie sich jetzt nicht um mich kümmern, so sei mir wohler.

Diese Borstellung hatten meine emsigen Traumgeister offens bar folgenden Bersen eines Unbekannten entwendet, die ich am Abend vorher in einigen zerrissenen Druckblättern gelesen:

> Rlagt mich nicht au, daß ich vor Leid Mein eigen Bild nur könne sehen! Ich seh' durch meines Leides Flor Wohl euere Gestalten gehen.

Und durch den starken Wellenschlag Der See, die gegen mich verschworen, Geht mir von enerem Gesang, Wenn auch gedämpft, kein Ton verloren.

Und wie die müde Danaide wohl, Das Sieb gesenkt, neugierig um sich blicket, So schau' ich euch verwundert nach, Besorgt, wie ihr euch fügt und schicket!





## Achtes Kapitel.

## Der wandernde Schädel.

So ging es in den Nächten zu. Wie ich die Tage damals verbracht, weiß ich mir kaum mehr vorzustellen; es war die verwunderlichste Uedung der Geduld mit dem Schicksal, das will sagen mit sich selbst. Und wie ich vorahnend gedacht, löste sich der Ausgang auf diese Weise am leichtesten von den Dingen. Es dauerte nicht viele Tage, so zeigte es sich, daß mein verwitweter Hauswirt ohne seine Frau nicht bestehen konnte und sich genötigt sah, die Haushaltung aufzulösen, die Kinder einstweilen den Eltern der Verstorbenen zuzuschicken und die Wohnung zu räumen. Schon waren die Kleinen sort, als der Mann mir mürrisch und gleichgültig anzeigte, ich habe eine andere Unterkunft zu suchen, da er selbst am nächsten Tage ausziehe.

Ich hatte nun alle die Jahre her in dem Hause gewohnt, und da ein übles Geschick meine fahrende kleine Habe auß= einandergeblasen, so beschloß ich auf der Stelle, nach der Heimat zu gehen, statt einen bettelhaften Einzug in eine neue Woh= nung zu halten. Ich änderte auch den Entschluß nicht, als mir nach Abtrag dessen, was ich dem Manne und andern noch

etwa schuldig war, von dem bei Herrn Josef Schmalhöser erworbenen Reichtum nicht soviel übrig blieb, womit ich hätte fahren können. Es reichte vielmehr zur Not für eine Fuß-wanderung hin, wenn ich das Geld genau einteilte, Tag und Nacht im Freien blieb und nur wenig Nahrung genoß.

Um nun aber in den abgetragenen Kleidern nicht völlig einem Landfahrer ähnlich zu sehen, griff ich zum letzten Hilfsmittel, nämlich zu den Bildchen, die ich bei dem jüdischen Kunstschneider hängen hatte. Dhue Zeit zu verlieren, ging ich zu ihm, nahm auch jenes etwas größere auf der Ausstellung verunglückte Stück mit und frug ihn, ob er mich für die drei Malereien nen und gut kleiden, und was er noch an barem Gelde herauszahlen wolle.

Zu letzterem war er natürlich nicht zu bewegen; dafür siel der Anzug leidlich gut aus, den zu liefern er nach seiner Geschäftsmaxime gleich bereit war; er ließ sich sogar zur Leistung eines sesten stattlichen Hutes herbei, dessen Rand den Hals gegen den Regen zu schützen versprach. Ich sand mich bei alledem wohl bedient und beraten und schied zusrieden von dem Nothelser, nachdem ich in einer Hinterstube die Aleider gewechselt und ihm den abgelegten Habit als Zeichen meiner Erkenntlichkeit für menschenfreundliche Behandlung überlassen.

Auf dem Rückwege schwankte ich, ob ich nicht den alten Schmalhöfer noch aufsuchen und von ihm Abschied nehmen solle. Ich besorgte jedoch, er könnte mich von neuem zu einem nichts entscheidenden und geisttötenden Arbeitsgewinne verslocken; also vermied ich sein Haus, holte bei der Behörde noch meine Ausweispapiere und eilte, da der Abend nahte, nach Hause; denn ich wollte mit angebrochener Nacht unverweilt die Wanderschaft antreten.

Das war auch geraten, da der Wirt bereits den fämt= lichen Hausrat fortgebracht und auch mein Bett weggeräumt hatte, unbekümmert, wo ich diese letzte Nacht noch schlasen möge. Ich fand ihn, wie er ganz allein in der stillen Woh=
nung stand, die von unsern Tritten und Worten einen unge=
wohnten Widerhall hören ließ, weil sie gänzlich leer war.
Nur etwas Aleider und kleines Geräte lagen noch bei einander,
was er nicht zusammen zu packen wußte, da es ihm an einer Riste sehlte. Ich sagte ihm, er könne sich meines großen Koffers bedienen, den ich zunächst nicht brauche. Das nahm er ohne Dank an, wofür ich ihm auch einen Streich spielte.
Denn als ich nun in meine zwei Zimmer ging, in eine Reise=
tasche ein Restchen Wäsche und meine schwanene Jugend=
geschichte gesteckt hatte und mich umsah, was etwa noch zu
thun wäre, entdeckte ich zu meinem Schrecken noch den
Schädel des Albertus Zwiehan, der allein unversorgt zu=
rücklieb.

Erschüttert nahm ich das unselige Sphäroid, das nicht zur Ruhe kommen konnte, in die Hand, und fühlte Gewissens= bisse. "Armer Zwiehan!" dachte ich, "du bist einst von Dst= indien nach der Schweiz gereist, von da nach Grönland und wieder zurück, dann hierher, und nun mag Gott wissen, was aus dir wird, den ich so leichtfertig vom Friedhofe ge= nommen habe!"

Aber das half nun nichts; ich hob den Deckel meines leeren Koffers und legte den alten Schädel hinein, die weitere Fürsorge dem auf dem Sprunge stehenden Hauswirt überslassend, der sich in seinem Unstern so wenig liebenswürdig gegen mich benahm, obgleich ich seit länger als fünf Jahren an den Unterhalt seiner Familie so manchen guten Thaler beisgetragen.

Dann trat ich mit umgehängter Tasche aus meiner besonderen Trauerwohnung in die allgemeine hinaus, gab dem Manne rasch die Hand und stieg die Treppe hinunter. Kaum

war ich aber auf dem Flur angelangt, so rief der Unhold von oben her meinen Namen und schrie: "Da, nehmen's Den auch mit, der gehört Ihnen!" Gleichzeitig kollerte und polterte der Totenkopf die lange hölzerne Treppe herunter und schlug mir gar unsanft an die Fersen.

Ich hob ihn auf; in der vorgerückten Dämmerung ließ er erbärmlich den Unterkiefer fallen, der in Drähten hing, und schien so zu bitten, ihn nicht zurückzulassen.

"So komm' mit," sagte ich, "wir wollen wieder zusammen heimgehen! Es war eine merkwürdige Reise!"

Ich zwängte den Schädel mit Mühr in die Wandertasche, wodurch diese ein unförmliches Aussehen gewann, wie wenn ein Kommißbrot oder ein Kohlkopf darin steckte.

Run hatte ich noch ein einziges Geschäft zu verrichten, das mir nicht leicht fiel. Seit dem sonderbaren und unver= hofften Liebesabenteuer mit Sulda war ein Sonnabend von mir unbenutt verstrichen und jett eben der zweite da. Durch die Nachrichten des hochzeitreisenden Landsmannes, sowie durch die erfahrenen Traumgesichte waren mir Mut und Lust zur Berwirklichung ber tannhäuserlichen Glückspläne vergangen; und doch drängte mich jett ein Gefühl warmer Dankbarkeit, felbst von zärtlicher Zuneigung und Erinnerung, nicht ohne ein Wort des Abschiedes, der Berständigung davon zu gehen. Ich hoffte, das suge und ehrenwerte Geschöpf mit dem Ge= ftandniffe, daß ich kein Sandwerksgefelle, fondern ein verarmter Rünftler sei, der nicht wisse, was noch aus ihm werden solle und vorerst das Land verlassen musse, unschwer von seinen Gedanken abzubringen, über den abermaligen Berluft eines Liebhabers zu tröften und so im Frieden zu scheiden. Mit Tasche und Stab schon auf ber Wanderschaft, schlug ich bie Richtung nach der Straße ein, wo sie wohnte. Da es noch etwas zu früh war, trat ich in ein Gasthaus, um ein letztes Abendbrot in dieser Stadt zu mir zu nehmen. Dann fand ich bald im Laternenlichte das Haus und setzte mich im Schatten einer gegenüberstehenden Brunnensäule auf ein kleines Bänklein. Nun kam die anmutige Gestalt geschritten, im Werkeltagsgewande, aber nicht allein; ein schlanker junger Mensch begleitete sie, dem Anscheine nach ein Studierender oder Künstler, der eindringlich zu ihr redete. In der Nähe der Hausthüre ging sie etwas langsamer, und ich vernahm, da sie jeht zu sprechen ansing, die mir bekannte liedliche und offenherzige Stimme, die nur etwas trauriger oder weicher klang, als an jenem Abend.

"Die Lieb' ist eine ernstliche Sache," sagte sie, "felbst im Scherze! Aber es gibt wenig Tren und Chrlichkeit in der Welt. Nun wir wollen die Bekanntschaft probieren, wenn Sie mich morgen anf den Tanz führen mögen; es wundert mein Herz, wie es ist, wenn es mit einem Herrn geht!"

Der neue Sponsierer antwortete mit leiser Flüsterstimme etwas, was ich nicht verstand; ich hörte einen leisen Kuß, ein "gute Nacht!" worauf das Mädchen hinter der Hausthüre verschwand und dieselbe zuschlug, der junge Mann aber raschen Schrittes seiner Wege ging.

"Das ist auch eine Freisprechung!" bachte ich und erhob mich mit erleichtertem Gewissen, jedoch mit einer sehr krausen Empfindung. Dhne mich indessen weiter umzusehen oder eine Minute länger in der Stadt aufzuhalten, eilte ich dem Thore zu und wanderte wenige Zeit später auf der nächtlichen Heerstraße in der Richtung meines Heimatlandes fort.

Zufrieden mit der klaren und fertigen Form, welche mein Geschick nun angenommen hatte, setzte ich ohne Haft und ohne Aufenthalt Fuß für Fuß, als einziges Ziel im Auge, unter das Dach der Mutter zu treten, gleichviel ob arm oder reich. Stundenlang ging es so weiter; ich beachtete nicht, daß ich

auf einem Arenzungspunkte war und von der Sauptstraße auf eine unmerklich schmälere Seitenstraße geriet, daß sich eine folche Abzweigung nochmals wiederholte, bis ich mich auf einem länd= lichen Fahrweg befand. Da ich aber nach bem Stande der Bestirne ungefähr nach ber richtigen Simmelsgegend zog, so fam es mir nicht so sehr darauf an, ich rechnete eine etwelche Abirrung zu den nötigen Erlebnissen eines Landsahrers. Ich ging burch Gehölze, über Geld= und Biefenfluren, an Dörfern vorbei, deren schwache Umrisse oder verlorene Lichter weit vom Wege lagen. Die tiefste Ginsamkeit maltete auf Erden, als es Mitternacht wurde und ich über weite Feldgemarkungen ging; um fo belebter maren die mit den langfam rudenden Stern= bildern durchwirkten Lüfte, denn die unsichtbaren Schwärme der Zugvögel rauschten und lärmten in der Sohe. Roch nie hatte ich diesen herbstlichen Nachtverkehr des himmels so deutlich wahrgenommen.

Ich kam in einen großen Forst und die Dunkelheit wurde vollkommen. Still huschte der Rauz an meinem Gesichte vorsüber und auß der Tiefe schrie der Uhu. Als ich aber durchefröstelt und ermüdet war, stieß ich in einer Waldlichtung auf einen rauchenden Kohlenmeiler, dessen Hüter in seiner Erdhütte lag und schlief. Ich seize mich still an den heißen Meiler, wärmte mich und schlief ein, die ein Flug hellschreiender Wandersalken, deren silberblane Flügel und weiße Brüste im ersten Frührot blitzten, über den Wald flog und mich weckte. Wie ich mich ermunterte, begann der Köhler aus der Hüte zu kriezchen, die Füße voran; vor ihm stehend wie ein eben angekommener Wandersmann, wünschte ich ihm einen guten Worgen und fragte nach der Gegend und der rechten Straße. Er wußte nicht viel zu sagen, als daß ich mehr westwärts zu gehen habe.

Der Wald nahm ein Ende und ich trat in eine weite Reller III.

beutsche Herbstmorgenlandschaft hinaus. Waldige und dunkle Gebirgszüge streckten sich am Horizont; durch das Land wand sich ein rötlicher Fluß, weil der halbe Himmel im Morgenrot flammte und die purpurn angeglühten Wolkenschichten über Feldern, Höhen, Dörfern und einer betürmten Stadt hingen. Die Nebel rauchten an den Waldhängen und zu Füßen der schwarzblauen Berge. Schlösser, Stadtthore und Kirchtürme glänzten rot; dazu entrollte sich ein hallender Jagdlärm in den Wäldern, Hörner tönten, Hunde musizierten sern und nah, und ein schöner Hirsch sprang an mir vorüber als ich eben den Forst verließ.

Das Morgenrot verkündete freilich ein nasses Abendbrot und gab mir keine gute Aussicht. Wenn ich meinen Wandersplan innehalten wollte, so durfte ich nicht daran denken, ein Nachtlager zu suchen, weil das mich für einen Tag der Nahsrung berauben konnte. Ich dachte daher mit einigem Schrecken an die kommenden Fluten und daß ich durchnäßt die zweite Nacht hindurch wandern müsse. Die Nässe und der Schnutz besiegeln jeglichen schlechten Humor des Schicksals und nehmen dem Verslassen noch den letzten Trost, sich etwa auf die mütterliche Erde zu werfen, wo es niemand sieht. Überall kältet ihm die unerbittliche Feuchte entgegen und er ist genötigt, aufrecht zu bleiben.

In wenigen Stunden verhüllte auch ein graues Nebeltuch alles Licht und das Tuch begann sich langsam in nasse Fäden zu entfasern, die ein gleichmäßiger starker Regen weit und breit hernieder suhr, der den ganzen Tag anhielt. Nur manchmal wechselte das naßkalte Einerlei mit noch kräftigeren Regengüssen, die vom Winde gepeitscht einen bewegteren Rhythmus in das Wasserleben brachten, das Land und Wege überschwemmte. Ich schritt unverdrossen durch die Fluten, froh daß ich meinen neuen Anzug von tüchtigem Stosse gewählt, der etwas aushielt.

Erst zur Mittagszeit, dann aber pünktlich, kehrte ich in einem Dorfe ein und aß eine warme Suppe mit etwas Fleisch und Gemüse, nebst einem Stück Brot. Auch ruhte ich eine Stunde und ging darauf wieder in den Regen hinaus. Denn wenn ich in acht Tagen, welche ich mindestens brauchte, nach Hause gelangen wollte, so mußte ich mich genau in jeder Hinsicht an die vorgesteckte Ordnung halten und durfte dabei nicht einmal erschöpft oder gar krank werden. Nur so blieb ich bis zuletzt Meister meiner selbst und hatte niemanden zu fürchten.

Nach einigen Stunden ging ich abermals auf einem Bald= wege, immer bestrebt, die große Hauptstraße zu erreichen, mit beren Längsachse, meine Richtung allmählich wieder zusammen= fallen mußte. Ms ich abseits vom Wege eine große Buche fah, beren gelbes Laub noch genügend bicht faß, ging ich bin und fand auf einer ihrer aus dem Boden ragenden Burgeln eine ziemlich geschützte Ruhestelle und ließ mich nieder. Da fam ein altes Mütterden baber getrippelt, welches mit ber einen Sand ein elendes Bündelchen furzen Reisigs auf dem grauen Ropfe trug, deffen Haare so ranh und zerzaust waren, wie das Gestrüppe darauf; mit der andern Sand schleppte fie mühselig ein abgebrochenes kleines Birkenbäumchen hinter fich her. Dit zitternden Schrittchen zerrte fie emfig und keuchend, viele ängst= liche Seufzer ausstoßend, den widerspenftigen Busch über alle Sinderniffe weg, gleich der Ameise, die einen zu schweren Salm nach dem Bau schafft. Ich sah dem armen Beibe voll Mitleid zu und mußte mir gestehen, daß es dieser Areatur wohl noch schlimmer ging, als mir, und sie doch nicht raftete, sich zu wehren. Und doch war ich wiederum elend genug daran, da ich ihr nicht einmal irgend etwas helfen ober geben kounte. Die ich über diese Ohnmacht beschämt hinstarrte, kam soeben ein Waldhüter des Weges, wohl so alt wie das Weib, aber mit rotem Gesicht, großem Schnurrbart, kleinen Ringen in den

Ohren und thöricht rollenden Augen. Der machte sich sogleich über die Frau her, welche den Busch erschrocken fahren ließ, und schrie:

"Haft wieder Holz gestohlen, du Strolchin?"

Bei allen Heiligen beteuerte die Alte, daß sie das Birkenbäumchen also geknickt auf dem Wege gefunden habe. Er rief aber:

"Lügen thust du auch noch? Wart', ich will dir's aus= treiben!"

Und der alte Mann nahm die alte Graue beim vertrock=
neten Ohr, das unter einem verschobenen Kattunkäppchen her=
vorguckte., zerrte sie daran und wollte sie dergestalt mit sich
fortschleppen, daß es unnatürlich anzusehen war. Durch einen
plötlichen Einfall erleuchtet, holte ich meinen Totenkopf aus
der Reisetasche, stülpte ihn auf den Stock und streckte ihn durch
das Laubwerk des Unterholzes, hinter welchem ich selbst ver=
borgen war. Zugleich rief ich mit zorniger Siimme:

"Laß das Weib gehen, du schlechter Kerl!" und schüttelte den Schädel ein wenig, daß die Zähne zusammen klappten und das Laub raschelte, aus welchem er hinausguckte. Es mußte für die Leutchen draußen aussehen, wie wenn der Tod in dem Busch wäre.

Der Waldhüter blickte nach dem Orte hin, woher die Stimme erscholl, erstarrte förmlich, wurde fahl wie schlecht gebackenes Brot, und ließ das Ohr des Mütterchens fahren. Ich
zog das Gespenst sachte zurück; der Waldhüter starrte bewegungslos her; als ich es aber weiter oben aus dem Gebüsche
tauchen ließ, irrten seine rundlichen Augen ihm dorthin nach,
worauf er, so schnell ihn die schlotternden Beine tragen wollten,
sich davon machte, ohne einen Laut von sich zu geben. Erst
in bedeutender Entsernung, wo der Weg sich abbog, blieb er
einen Augenblick stehen and schaute behutsam zurück. Da ließ

ich den Schädel etwas wackeln, und sogleich verschwand der Flüchtling um die Ecke und war nicht mehr zu sehen. Er hatte freilich durchaus keinen Grund anzunehmen, daß bei diesem Better und zu gunsten des armen Beibchens ein bloßer Hokust pokus im tiefen Bald aufgeführt werde, und überdies zeigten die Ohrringe genugsam an, daß er ein abergländischer Mensch war. Das alte Mütterchen, das in seinem Schrecken nichts als die Flucht des Peinigers gesehen, wußte nicht wie ihm geschah, ließ alles liegen und machte sich ebenfalls aus dem Staube; mit den zitternden Händen ruderte sie eifrig in der Luft und redete vor sich hin.

Meinesteils packte ich das alte gelbliche Kopfgeräte wieder ein, das so gute Dienste geleistet. Ich war von dem Scherze ordentlich erwärmt worden und ruhte noch ein Beilchen aus, wie ein Sieger auf dem Kampfplatz, mit dem erquicklichen Gefühle, das selten einer so übel daran sei, der nicht durch irgend eine kleine Bendung über die Dinge gestellt werden könne. Ich betrachtete in Gedanken den aus dem Felde geschlagenen Unhold und bemühte mich, die Grundlage seines bestialischen Besens aufzusinden. Ich sah die rund glänzenden Augen, die hochroten Gesichtspolster, den grauen, trefflich gespsiegten Schnurrbart, die blanken Knöpfe seines Dienstrockes, und glaubte zu fühlen, daß das Fundament all des anmaßlich brutalen Gebausches eine grenzenlose Eitelkeit sei, die sich als einem dumm rohen Menschen innewohnend nicht anders als in solcher Beise zu äußern wußte.

Dieser Kerl, dachte ich, welcher vielleicht der sorglichste Vater und Gatte ist und ein guter Gesell unter seinesgleichen, insofern er nur nicht im Prahlen und Ausbreiten seiner Art behindert wird, dieser Kerl gesiel sich ausnehmend wohl und hielt sich nach Maßgabe seiner Dummheit sür einen Helden, als er das schwache Weib am Ohr zerrte. Nicht daß er etwa

in der Rirche oder im Beichtstuhle nicht zuweilen einfähe, daß er fehlbar fei; der Rausch der Gitelkeit und Selbstgefälligkeit ift es, der ihn alle Augenblicke fortreißt und seinem Gögen fröhnen läßt. Um so genauer sieht er das Laster an seinem Vorgesetzten, dieser an dem seinigen, und so stufenweise fort, indem einer es am andern gar wohl bemerkt, aber nie unter= läßt, der eigenen Unart voll But den Zügel schießen zu lassen, um nicht zu kurz zu kommen und sich herrlich darzustellen. Alle die tausend von einander Abhängigen, die sich gegenseitig fo erziehen, streichen ihre grauen Schnurrbarte und laffen die Angen rollen, nicht aus Bosheit, sondern aus kindischer Gitelfeit. Sie sind eitel im Befehlen und im Gehorchen, eitel im Stolz und in ber Demut; fie lügen aus Gitelfeit und fagen Die Wahrheit nicht um ihrer felbst willen, sondern weil sie ihnen für diesmal gut ansteht. Reid, Sabsucht, Sartherzigkeit, Berleumdungsfucht, Trägheit, alle diese Lafter laffen fich banbigen ober einschläfern; nur die Gitelkeit ist immer mach und verstrickt den Menschen unaufhörlich in taufend lügenhafte ober wenigstens unnötige Dinge, Brutalitäten und kleinere ober größere Gefahren, die alle zulett ein gang anderes Wefen aus ihm machen, als er eigentlich zu sein wünscht. Das ift bann die Folge, eine krankhafte Abirrung von feinem Selbst, statt der angestrebten Befestigung desselben.

Das ist aber nur die gröbere Hälfte, die Schar der Armen im Geiste. Die seinere Hälfte, die Schar der Besgabten und Gebildeten irrt nicht von sich ab, die hat einen Zaubersegen, der heißt: Wir wissen es und wollen es sein, nämlich eitel! "Die unschnldige Sitelkeit, sie ist die gutartige Berzierung des Daseins! Das goldene Hausmittelchen der Menschlichkeit und das Gegengist für die grobe, bösartige Sitelkeit! Die schöne Sitelkeit, als die zierliche Bervollkommnung und Ausrundung des eigenen Wesens, bringt alle Keimlein

zum Blühen, die uns branchbar und annehmlich machen für die Welt; sie ist zugleich der feinste Richter und Regulator ihrer selbst, und treibt uns an, das Gute und Wahre, das sonst verborgen bliebe, in edler Gestalt an den Tag zu bringen. Selbst Christus war ein bischen eitel, denn er hielt Haar und Bart gelockt und ließ sich die Füße salben!"

So klingt dieses schöne Lied, und diese Eitelkeit ist erst der wahre Moloch, dessen gelindes Fener Menschen und Kieselssteine frißt. Er bleibt stets er selbst, der Moloch, und fürchtet sich nicht und lächelt sein ehernes Lächeln, während sein heißshungriger Bauch glüht. An ihm versengen sich Freundschaft, Liebe, Freiheit und Baterland und alle guten Dinge, und wenn er nichts mehr zu fressen hat, wird er ein kalter Dsen voll Asche.

Während dieser eifrigen Predigt, die ich mir selber hielt, war ich weiter gewandert, und da mir das Gedankenspinnen die kühle Zeit vertrieb, so setzte ich es fort. Ich prüfte nun mich selber und meine Manieren und untersuchte für den Fall, daß ich von dem Laster mäßig frei sein sollte oder je würde, die Stellung, in welcher man sich der eitlen Belt gegenüber befindet. Gewiß ist, dachte ich, daß die Siteln die Sklaven der Freien sind, um deren Beisall sie buhlen; aber Sklaven empören sich und werden grausam wie die Neger von St. Dosmingo. In beiden Fällen gilt es, durch sie hindurch zu gehen und mit ihnen auszukommen, ohne Schaden an der Seele oder am Leibe zu nehmen. Aber warum soll man sich denn von ihnen unterscheiden, sich über sie erheben? Um auf dieses Ershobensein selbst wieder eitel zu werden?

Hier befand ich mich in einer Sackgasse, und indem ich den Ausgang suchte, wurde die Grübelei von einem Windstoße unterbrochen, der einen Baum so gewaltig schüttelte, daß dieser seine aufgesammelten Wasser mir jählings auf Schultern und Rücken warf. Ich schüttelte mich ebenfalls und sah mich nach einer Zuslucht um, die aber nicht vorhanden und mir auch nicht gestattet war. Dennoch verlangte mich nach irgend einer Ersleichterung; zulett fand ich dieselbe in dem Zwiehansschädel, der mehr seiner unbequemlichen Form als seines Gewichtes wegen mich zu drücken begann. Allein im Begriff, ihn seitswärts in einem Dickicht sachte niederzulegen, überkam mich plöglich der Bunsch und das Bedürsnis, in meiner Zwangsslage etwas Freiwilliges zu thun und mich dadurch, wenn auch nur eines Daumens hoch, über dieselbe emporzuheben. Also packte ich den ascetischen Gegenstand wieder auf und setzte die mühselige Banderschaft fort, die mich zum lebersluß noch auf allerlei verlorene und schwierige Pfade brachte.





Neuntes Kapitel.

## Das Grafenschloß.

So ging es bis zur Abenddämmerung, wo die Ermüdung, Frost und jegliche Schwäche so überhand nahmen, daß ein moralischer Zusammenbruch nur durch die ärgerliche Betrachtung verhindert wurde: es könne ja keine Rede davon sein, etwa umzukommen oder unterzugehen, und das schlechte Abenteuer wäre also als bloße Begation durchaus entbehrlich. Ich rasste mich nochmals zusammen und bekam wieder die Oberhand.

Endlich trat ich aus den Forsten heraus und sah ein breites Thal vor mir, in welchem ein großes Herrengut zu liegen schien; denn schöne Parkbäume zeigten sich anstatt des Waldes und umgaben eine Dächergruppe, und weiterhin lag zwischen Feldern und Weidegründen eine weitläusige Dorfschaft zerstreut. Zunächst vor mir sah ich eine kleine Kirche stehen, deren Thüren geöfsnet waren.

Ich ging hinein, wo es schon ziemlich dunkel war und das ewige Licht wie ein trübrötlicher Stern vor dem Altare schwebte. Die Kirche war offenbar sehr alt, die Feuster zum Teil noch aus gemalten Scheiben bestehend und Wand und Boden mit Grabsteinen und Mälern bedeckt.

"Hier will ich die Nacht zubringen," sagte ich zu mir selbst, "und mich im Schatten dieses Tempels ausruhen!"

Ich setzte mich in einen schrankartigen Beichtstuhl, in welchem ein dickes Kissen lag, und wollte eben das Vorhängelschen zuziehen, um augenblicklich einzuschlafen, als eine Hand das grüne Seidenfähnchen festhielt, und der Küster, der mir in weichen Hausschuhen nachgegangen, vor mir stand und sagte:

"Wollt Ihr etwa hier übernachten, guter Freund? Ihr könnt nicht da bleiben!"

"Warum nicht?" fagte ich.

"Beil ich sogleich die Kirche schließen werde! Geht nur hinaus!" erwiderte der Küster.

"Ich kann nicht gehen," sagte ich, "laßt mich hier sitzen, nur einige Stunden, die Mutter Gottes wird es Euch nicht übel nehmen!"

"Geht jetzt fogleich!" rief er, "Ihr könnet durchaus nicht hier bleiben!"

Ich schlich also trübselig aus der Kirche, und der wachsame Seilzieher machte sich daran, die Thüren zu verschließen. Ich stand jetzt auf dem Kirchhose, welcher einem wohlgepslegten Garten glich; jedes Grab war für sich oder mit andern zussammen ein Blumenbeet, in freier Anordnung; besonders die Kindergräblein waren anmutig verteilt, bald als eine kleine Bersammlung auf einer Raseninsel, bald einsam in einem lieblichen Schmollwinkel unter einem Baume, bald zwischen Gräbern der Alten, gleich Kindern, die den Müttern an der Schürze hangen. Die Wege waren mit Kies bedeckt und sorgsfältig gerechet und führten ohne Scheidemauer unter die dunkeln Bäume eines Lustwaldes, Ahorne, Ulmen und Eschen. Der Regen hatte nachgelassen; doch sielen noch zahlreiche Tropsen, indes im Westen ein Streisen seurigen Abendrotes lag und einen schein auf die Leichensteine wark. Ich ließ

mich unwillfürlich auf eine Gartenbank nieder, die mitten in den Gräbern stand.

Da kam ein schlankes weibliches Wesen aus dem tiesen Schatten der Bäume hervor, mit raschen Schritten, welches reiche dunkle Locken im Winde schüttelte und mit der einen Hand eine Mantille über der Brust zusammenhielt, während die andere einen leichten Regenschirm trug, der aber nicht aufsgespannt war. Diese sehr anmutige Gestalt eilte gar wohlsgemut zwischen den Gräbern herum und schien dieselben aufsmerksam zu besichtigen, ob die Gewächse von Sturm und Regen nicht gelitten hätten. Hie und da kauerte sie nieder, warf den leichten Schirm auf den Riesweg und band eine flatternde Spätrose frisch auf oder schnitt mit einem glänzenden Scherchen eine Aster der dergleichen ab, worauf sie weiter eilte. Erschöpft wie ich war, sah ich die schöne Erscheinung vor mir hinschweben und dachte nicht viel dabei, als der Küster wieder zum Vorschein kam.

"Hier könnt Ihr auch nicht bleiben, guter Freund!" redete er mich abermals an; "dieser Gottesacker gehört gewissermaßen zu den herrschaftlichen Gärten, und kein Fremder darf sich da zur Nachtzeit herumtreiben."

Ich antwortete gar nichts, sondern sah ratlos vor mich hin; denn ich konnte mich beinah nicht entschließen aufzustehen.

"Run, hört Ihr nicht? Auf! Steht in Gottes Namen auf!" rief er etwas lauter und rüttelte mich an der Schulter, wie man einen auf der Wirtsbank Eingeschlafenen aufmuntert.

In diesem Angenblicke kam die Dame in die Rähe und hielt ihren sorglosen Gang an, um dem Handel zuzuschauen. Ihre Neugierde war von so kindlich annutiger Gebärde und die Person so schönäugig, soviel in der Dämmerung zu sehen, von so unverhohlener natürlicher Freundlichkeit, daß ich für den Augenblick neu belebt mich erhob und mit dem Hut in

ber Hand vor ihr stand. Ich schlug jedoch verlegen die Augen nieder, als sie mich in meinem durchnäßten und beschmutzten Aufzuge ausmerksam betrachtete.

Inzwischen fagte sie zu dem Kirchendiener:

"Bas gibt es hier mit diesem Manne?"

"Ei, gnädiges Fräulein!" antwortete der Küster, "Gott weiß, was das für ein Mensch mag sein! Er will durchaus hier einschlafen; das kann doch nicht geschehen, und wenn er ein armer Bagabund ist, so schläft er gewiß besser im Dorf in irgend einer Scheuer!"

Die junge Dame sagte freundlich, zu mir gewendet: "Warum wollen Sie denn hier schlafen? Lieben Sie die Toten so sehr?"

"Ach, mein Fräulein," erwiderte ich aufblickend, "ich hielt sie für die eigentlichen Inhaber und Gastwirte der Erde, die keinen Müden abweisen; aber wie ich sehe, sind sie nicht viel vermögend und wird ihre Intention ausgelegt, wie es denen gefällt, die über ihren Köpfen einhergehen!"

"Das sollen Sie nicht sagen," versetzte lächelnd das Fränzlein, "daß wir hier zu Lande schlimmer gesinnt seien, als die Toten! Wenn Sie sich nur erst ein bischen ausweisen wollen und sagen, wie es Ihnen geht, so werden Sie uns Lebendige hier schon als leidliche Leute sinden!"

"Darf ich Ihnen zum Anfang meine Schriften vorweisen?"
"Die können falsch sein! Berfahren Sie lieber mündlich!"

"Mun, ich bin guter Leute Kind und eben im Begriff, so sehr ich kann zu laufen, woher ich gekommen bin! Leider geht es nicht unaufgehalten, wie es scheint!"

"Und woher kamen Sie benn?"

"Aus der Schweiz. Seit einigen Jahren lebte ich als Künstler in Ihrer Hauptstadt, um zu entdecken, daß ich keiner sei. So bin ich nun ohne bequeme Reisemittel auf dem Heim= wege und glaubte, ohne jemandem lästig zu fallen, nur so durchlausen zu können. Das hat der Regen verhindert; darum hoffte ich ungesehen die Nacht in dieser Kirche zuzubringen und in aller Frühe still weiter zu ziehen. Benn hier ganz in der Nähe ein Bordach oder ein offener Schuppen ist, denn weiter kann ich nicht mehr, so besehlen Sie großmütig, daß man mich dort ruhen läßt und thut, als ob ich gar nicht da wäre, und am Morgen werde ich daukbar wieder verschwunden sein!"

"Sie sollen ein besseres Quartier haben, kommen Sie jeht mit mir, ich will es vorläusig über mich nehmen, bis mein Bater erscheint, der bald von seiner Jagdpartie zurück= kehren wird."

Obschon ich vor kalter Nässe schlotterte, seit ich dastand, zögerte ich doch, ihr zu folgen. Als das Fräulein mich wartend ansah, bat ich um Entschuldigung, ich sei trot meiner wunderlichen Lage kein Bettler, und ihr Anerbieten kreuze meinen Plan, ohne fremde Hilfe nach Hause zu gelangen.

"Sie sind aber ja ganz durchnäßt und frieren, wie ein Pudel, mein stolzer Herr! Wenn Sie im Freien bleiben, so können Sie bis zum Morgen das schönste Fieber haben und sind dann erst recht verhindert, ohne Hilfe und Pslege weiter zu kommen. Sie sollen sich vorderhand auch nur in einem Gartenhause aufhalten, wo ich den Tag zugebracht habe und ein warmes Feuer brennt. So sperren Sie sich denn nicht länger, damit wir Sie nach Ihrem Bunsche am sichersten und aufs bäldeste wieder los werden! Und Ihr, Küster, folgt uns als dienstbare Begleitung zur Strase dafür, daß Ihr diesen frommen Pilgrim so ungastlich behandelt habt!"

"Und was würde man mir sagen, gnädigstes Fräulein," brummte der Küster ganz unwirsch, "was würde man mit mir anfangen, wenn ich nachts die Kirche offen ließe oder einen Fremden darin einschlösse? Hat man noch nie von nächtlichem Rirchenraub gehört? Wurden noch feine Leuchter, Kelche und Patenen gestohlen?"

Hier mußte ich lachen und fagte: "Haltet Ihr mich für einen Shakespeare'schen Bardolph, der in Frankreich wegen der gestohlenen Monstranz gehenkt wurde?"

"Nachdem er schon in England einen Lautenkasten entwendet, zwölf Stunden weit getragen und für drei Kreuzer verkauft hatte?" fügte das vortressliche Frauenzimmer bei, indem sie mit einem hellen Antwortlachen mich anblickte. Da versetzte ich meinerseits:

"Wenn Sie im Gebrauch gemeinschädlicher Citate so schlagfertig sind, darf ich es doch wagen, Ihnen zu folgen; denn wir gehören ja einem öffentlichen Geheimorden an, der sein Dasein billig durch gegenseitiges Wohlthun nützlich machen mag."

"Sehen Sie, so hat alles in der Welt seine gute Seite!" sagte sie und schritt vorwärts; ich ging mit und der Küster solgte uns verblüfft und mißtrauisch durch den dunkeln Park. Bald leuchteten durch die Bäume die erhellten Fenster eines geräumigen Gartenhauses, das in einiger Entsernung vom Wohngebände stehen mochte. Wir traten in einen kleinen Saal, der nur durch eine Glasthüre vom Parke getrennt war; ein schönes Feuer brannte im Kamin, die Dame rückte einen Lehnstuhl von Rohrgeslecht herbei und forderte mich auf, nunmehr auszuruhen. Dhne Säumen setzte ich mich in den Stuhl, fand mich aber durch meine unförmige Reisetasche einigermaßen beslästigt.

"So legen Sie doch die Tasche ab!" fagte die Herrsschaftstochter, "oder tragen Sie wirklich einen gestohlenen Lantenkasten darin herum, weil Sie sich nicht davon trennen können?"

"Es ist so was!" meinte ich dagegen, entledigte mich

aber des von dem Schädel geschwollenen Umhängsels, welches der Küster auf einen Wink des Fräuleins mir abnahm und in einen Winkel lehnte. Mit der Fußspitze befühlte er dabei fast unmerklich die rundliche Erhöhung, ob nicht wenigstens eine geraubte Welone dahinter stecke, da er aus dem Lautenstasten nicht klug wurde.

Das Fräulein, das inzwischen sich zu schaffen gemacht, kam jetzt wieder, stellte sich vor mich hin und frug mitleidig: "Wie heißen Sie denn? Dder wollen Sie ganz inkognito reisen?"

"Heinrich Lee," sagte ich.

"Herr Lee, geht es Ihnen durchaus schlecht? Ich habe keinen rechten Begriff davon. Sie sind doch am Ende nicht so arm, daß Sie auch nichts zu essen haben?"

"Es hat nichts zu bedeuten, aber im Augenblicke ist es allerdings so; denn wenn ich mehr als einmal im Tag esse, so reicht meine Kriegskasse nicht aus, bis ich nach Hause komme."

"Aber warum thun Sie das? Wie kann man sich so der Not aussehen?"

"Nun, mit Absicht habe ich es gerade nicht gethan; da es aber einmal so ist, so nehme ich es sogar dankbar hin; insoweit der Zwang einen Dank verdient. Man lernt an allem etwas. Für Frauen sind dergleichen Uebungen nicht notwendig, da sie immer nur thun, was sie nicht lassen können; für unsereinen sind so recht handgreisliche Exerzitien gut; denn was wir nicht sehen und fühlen, sind wir selten zu glauben geneigt oder halten es für unvernünstig und nicht der Beachtung wert!"

Sogleich holte sie mit Hilfe des Küsters einen kleinen Tisch herbei, auf welchem ein paar Teller mit einigem Essen standen. "Hier ist zum Glück gerade mein Abendbrot. Nehmen Sie vorläusig etwas zu sich, bis Papa nach Haus kommt und für Sie sorgt. Geht schnell ins Haus hinüber, Küster, und laßt Euch von der Haushälterin eine Flasche Wein geben, hört Ihr? Trinken Sie lieber weißen oder Notwein, Herr Lee?"

"Roten!" sagte ich unhöslich, weil ich jetzt wieder verlegen war, in diesem Zustande zwischen einem hilfsbedürstigen und unbekannten Landsahrer und einem gut behandelten Angehörigen der Gesellschaft das rechte Wort zu treffen.

"So soll man Euch von unserm roten Tischwein geben!" rief sie dem abgehenden Küster nach und zog dann an einer Alingelschnur, worauf ein ländlich gekleidetes Mädchen herbeisgelaufen kam, welches von meinem Anblick überrascht stehen blieb und mich mit Erstaunen betrachtete. Es war die Tochter eines Gärtners, der unter dem gleichen Dache seine Wohnung hatte; wie sich mit der Zeit ergab, stellte sie die Dienerin und Vertraute des Fräuleins in einer Person vor und stand mit der Herrentochter auf du und du.

"Bo steckst du, Röschen?" rief die letztere, "hurtig zünde Licht an, wir haben eine Heimsuchung und bleiben vorerst noch hier!"

Ich unterdessen hatte Gabel und Messer ergriffen, um einer Schnitte kalten Bratens zuzusprechen, war aber neuerdings verlegen. Das silberne Berkzeug war ein offenbar lange gestrauchtes Kinderbesteck; auf der kleinen Gabel war in gotischer Schrift der Rame "Dorothea" sanber eingegraben, und da das neu angekommene Röschen die Herrin soeben Dortchen nannte, hielt ich unzweiselhaft ihr eigenes Eßgeräte in der Hand. Ich legte dasselbe nieder; Röschen bemerkte gleichzeitig den Umstand und rief: "Bas machst du denn, Dortchen? Du hast ja dem Manne dein eigenes Besteck gegeben!"

Leicht errötend sagte das sogenannte Fräulein Dortchen; "Wahrhaftig, so geht es, wenn man zerstreut ist! Entschulsdigen Sie, daß ich Sie mit meinen Kinderwassen versehen habe! Sollten Sie indessen nicht davor ekeln, so dürsten Sie nur ruhig fortsahren, und ich selbst gewänne das Ansehen einer heiligen Elisabeth, welche die Armen aus ihrem eigenen Teller speist."

Auf diesen artigen Scherz wußte ich nichts mehr einzuwenden. Doch wollte es mit dem Effen nicht recht gehen; ich empfand auf einmal keinen Appetit, vielmehr bedrückte mich ein Gefühl, als ob ich am unrechten Drte ware, und munichte, draußen auf der Landstraße und in der Freiheit zu sein, wußte aber freilich, daß es nicht aut gehen würde. Es wurde mir etwas behaglicher zu Mute, als ich ein Glas Bein ausge= trunken, das mir Röschen eingeschenkt, mich mit kritischen Neuglein musternd. Dann lehnte ich mich zurud und sah dem Treiben der beiden Personen zu. Das Fräulein hatte fich in= mitten bes Saales an einen großen runden Tisch gesetzt und die Gärtnerstochter stand neben ihr. Auf dem Tische befanden sich allerlei Gläser und Arügelchen mit Blumen und bunten Waldsachen, wie sie der Herbst zu bringen pflegt, rote und schwarze Beerenbüschel. Dazwischen lag merkwürdiges, purpur= rotes oder goldgelbes Blattwerk, gefiedert und herzförmig, glänzend grüne Epheublätter von besonderer Schönheit, Schilf, alles bereit, zu einem Strauße vereinigt zu werden ober auch so zur Augenweide zu bienen. Die Blumen ichienen von dem Rirchhofe zu kommen, wie ich denn sah, daß das Fräulein auch die heute gepflückten eben in ein Glas mit frischem Baffer stellte. Einige Sträußchen waren frifch, andere verwelkt oder halb verwelft, mas anzuzeigen ichien, daß die Schone eine liebevolle Freundin und Pflegerin der Toten fein muffe. Das erinnerte mich an die Sage von der heiligen Elisabeth, die als Reller III.

Kind mit ihren Genossen gern auf Gräbern gespielt und von den Toten gesprochen hatte, und da diese Dorothea selbst in jenen Legenden bewandert war, so verlieh dies alles ihrem Wesen den Goldglanz einer tieseren Gemütsart, während ihr freies und entschiedenes Benehmen die Voraussehung einer kirchlichen Bigoterie nicht aussommen ließ.

Ich blickte mit einer Art einschläfernden Wohlgefallens nach dem Tische hin, sah und hörte mit halbossenen Augen und Ohren noch eine Weile, was sie thaten und sprachen, ohne darauf zu merken, bis ich wirklich einschlief. Auf einem Stuhle neben sich hatte das Fräulein eine umfangreiche Mappe stehen, aus welcher sie größere und kleinere Blätter nahm, die auf Bogen starken Papieres zu heften sie beschäftigt war, daß die Blätter geschützt und mit einem breiten Kande versehen wurden. Das bewerkstelligte sie mit kleinen Papierstreischen und etwas arabischem Gummi, und Röschen hielt ihr diese Dinge bereit.

"Aun müssen wir wieder Papier zuschneiden," sagte sie, als der Vorrat der Unterlagen soeben zu Ende ging. Sie schoben die hindernde Unordnung des Tisches eifrig zur Seite, um Raum zu gewinnen, legten neue Bogen auf und begannen mit ihren Arbeitsscheren darin zu wirtschaften, wie wenn sie Leinwand vor sich hätten und Handtücher zuschnitten. Da das Papier keine leitenden Fäden besaß, so schrumpste es stellenweise auf der Klinge zusammen, oder die Scheren suhren ins Krumme, und die Mädchen erlitten allerhand kleinen Verdruß, den sie sich scherzend vorwarfen.

"Gi, Kind," rief Dorothea, "du machst ja lauter gesfranzte Ränder, Papa wird unsere Arbeit gewiß kassieren, wenn er sie sieht, und sich endlich selbst dahinter machen!"

"Und du mit deinem Augenmaß! Sieh wie schief die Landkarte dort sitt! Da machen wirs besser, der Bater und ich, wenn wir die Gemüsebeete abteilen!"

"So schweig doch, ich weiß es ja schon! Es sind aber auch gar zu große Dinger darunter, man kann sie gar nicht ordentlich übersehen! Da haben wir im Justitut vernünstigeres Format gehabt, wenn wir unsere Blumenbildchen malten; nun, der Papa bringt die Sachen nachher schon mit Lineal und Bleistift in die Richte. Die Hauptsache ist, daß wir kein Blatt zu klein schneiden; denn er will alle von der gleichen Größe haben. Er hat schon einen Kasten dafür machen lassen, worin sie liegen sollen, wie in Abrahams Schoß; auch ein paar hölzerne Rahmen mit Gläsern hat er für sein Studierzimmer bestellt, um abwechselnd dies oder jenes Blatt darin aufzu= hängen, das ihm besonders gefällt. Diese Rahmen werden auf der Rückseite mit bequemen Schiebern versehen sein."

"Was nur an diesen Sachen zu gucken ist? Zu was braucht man sie benn?"

"Ei, du Närrchen, zum Vergnügen! Man muß sie kennen ober verstehen, das ist das Vergnügen! Siehst du denn nicht, wie lustig dies aussieht, alle diese Bäume, wie das kribbelt und krabbelt von Zweigen und Blättern und wie die Sonne darauf spielt? Und alles das hat einer lernen müssen, um es hervorzubringen!"

Röschen legte die Arme auf den Tisch, neigte das Näschen gegen ein Blatt und sagte: "Wahrhaftig, ja, ich seh's! Wie meines Vaters grüne Sonntagsweste! Ist das hier ein See?"

"Barum nicht gar ein See, du Heuschreck! Das ist ja der blane Himmel, der über den Bäumen steht! Seit wann sind denn die Bäume unten und das Wasser oben?"

"Geh doch, der Himmel ist ja rund und gewölbt und das Blaue hier ist slach und viereckig, wie unser großer Teich, wo der Herr die jungen Linden drum hat pflanzen lassen. Gewiß hast du das Bild verkehrt aufgeklebt! Wend' es einmal um, dann ist Wasser unten und die Bäume sind ordenklich oben!"

"Ja, auf dem Kopf stehend! Das ist ja nur ein Stück vom Himmel, du Kind! Guck durchs Fenster, so siehst du auch nur ein solches Viereck, du Viereck!"

"Und du Fünfeck!" sagte Röschen und schlug der Herrin mit der flachen Hand sanft auf den Rücken.

Ich schlief über dem Mädchengezwitscher, das sich bis hieher ohne meine Teilnahme mir ins Gehör geschmeichelt, wirklich ein, erwachte aber einige Minuten später über einer ganz nah vor mir stattfindenden wohllautenden Ausrufung meines Namens. Die Gärtnerin hatte nämlich nach einem Beilchen, indem sie das aufgezogene Blatt weglegte, in einer Ecke desselben Namen und Jahreszahl zufällig bemerkt und gesagt: "Was steht denn hier geschrieben?"

"Was wird da stehen!" hatte Dorothea erwidert, "der Name des Künstlers, der die Studien gemacht hat; denn das nennt man Studien, Landschaftsstudien! Heinrich Lee heißt er, alles in dieser Mappe ist von ihm!" Dann hatte sie sich plöglich selbst unterbrochen, nach mir hergesehen und gerusen: "Wie kann man so gedankenlos sein! Das sind ja meistens Schweizerlandschaften, wie Papa sagt!"

Als ich jetzt die Augen aufschlug, stand sie dicht vor mir und hielt einen großen Bogen, zierlich an den obern Ecken gefaßt, vor der Brust, wie eine Kirchenstandarte, den schönen Mund noch geöffnet von dem Ausruse: "Herr Heinrich Lee!"

Ich war aber schon so schlaftrunken, daß ich die ersten Angenblicke nicht wußte, wo ich mich befand. Ich sah nur ein reizendes Wesen vor mir stehen, das mit freundlichen Angensternen über ein Bild herblickte. Voll traumhafter Neugierde beugte ich mich vor und starrte auf das Bild, bis mir erst die Waldlandschaft als bekannt erschien und ich mich dann auch meiner Jugendarbeit erinnerte. Es war ein übershöhtes Bild, welches zwischen schlanken Stämmen eine helves

tische Schneesirne schimmern ließ. Ich erkannte es besonders auch an einer großen, breit wuchernden Schierlingspslanze, deren weiße auf tiesem Helldunkel schwebende Blütenbüschel hell vom Lichte gestreist wurden. Diese malerische Pslanze hatte mir in jenen vergangenen Tagen so viel Frende gemacht, daß ich sie mit glücklicherem Fleiße, als gewöhnlich, nachgebildet, und sie war auch so reichhaltig und gelungen in ihren speziellen Stengels und Blätterkünsten, daß ich nie einer zweiten Schierlingsstudie bedurfte, so lang ich dieses Blatt besaß. Auch hatte ich ihr ein wehmütiges Fahrewohl gesagt, als ich mich davon trennte.

Aber von dem Bilde weg blickte ich in das Gesicht hinauf, welches darüber lächelte, und auch dieses erschien mir in dieser Nähe und der glänzenden Beleuchtung des Feuers plöglich als alt vertraut; und doch mußte ich nicht, wo ich es schon gesehen. Ich sann und sann, benn die Erscheinung reichte über diesen Tag, deffen Erlebnisse mir übrigens auch nicht gleich gegenwärtig waren, in das Bergangene zurud. Unversehens erkannte ich an einem grußenden Winken der Augen und der geöffneten Lippen das schöne Frauenzimmer, welches einst bei dem alten Trödler ins Fenster geschant und nach dinesischen Taffen gefragt hatte; und nun zweifelte ich nicht länger, daß ich noch in einem jener Träume von der miß= lungenen Beimkehr begriffen sei, und hielt demnach die ganze Erscheinung für ein neckendes Traumbild und meine Gedanken hierüber für das scheinbare Bewußtwerden des Träumenden, der zu erwachen und fich im alten Elende zu finden fürchtet. Da ich aber in der That erwacht war und mit lebendigem Berstande arbeitete, so empfand ich alles um so beutlicher und stärker, und als ich den Blick wieder auf die unschuldige Landschaft wandte, in welcher ich jeden bunten Stein und jedes Gras wieder zu erkennen mir bewußt war, wurden mir die Augen naß und ich drehte den Kopf zur Seite, um das Traumbild verschwinden zu lassen.

Nach Jahren noch entnehme ich dieser kleinen Begeben= heit, daß das Erlebte zuweilen doch so schön ist, wie das Geträumte, und dabei vernünftiger; und auf die Dauer kommt es ja nicht an.

Dorothea war verstummt und sah mit Rührung und Teilnahme meinem Berhalten zu; sie vermochte sich nicht zu bewegen und verharrte daher eine Minute in ihrer anmut= vollen Stellung.

Endlich rief sie wiederholt meinen Namen und sagte: "So sprechen Sie doch! Sind Sie es, der dies gemacht hat?"

Von dem vollen Ton ihrer Stimme ermuntert, stand ich auf, ergriff den Bogen und nahm denselben prüfend in meine Hände. "Gewiß hab ich das gemacht," sagte ich; "wie kommen Sie dazu?" Zugleich wurde ich nachträglich auch der übrigen Sachen vollständig gewahr, mit denen ich die Frauenzimmer im Halbwachen hatte hantieren sehen; ich ging zum Tische hin, nahm einige Blätter in die Hand, störte auch mit ein paar Griffen in der Mappe herum, alle waren es meine Zeichnungen und Studien; nichts schien zu sehlen, sie lagen beieinander, wie sie einst in meinem Besitz gethan.

"Welch ein Abenteuer!" rief ich nun felbst voll Ber= wunderung; "wer wurde glauben, dergleichen zu erfahren!"

Dann blickte ich wieder auf das Fräulein, das meinen Bewegungen mit ebenso gespannter als erfreuter Neugierde und offenen Auges folgte; und ich sagte: "Aber auch Sie hab' ich schon gesehen, und ich weiß jetzt, wo Sie die Sachen geholt haben; Haben Sie nicht eines Tages dem alten Josef Schmalhöfer ins Fenster gesehen und nach alten Tassen gestragt, als einer dort auf der Flöte bließ?"

"Freilich, freilich!" rief fie; "aber laffen Sie mal feben!"

Ohne sich zu scheuen, schaute sie mich genau an, indem sie die Hände auf meine Schultern legte.

"Wo hab ich heute nur meine Gedanken?" sagte sie mit neuem Erstaunen; "es ist so! Ich habe dies Gesicht gesehen in der Höhle des Hegentrödlers, wie ihn der Bater nennt. Und ob die Wolke sie verhülle, haben Sie geslötet, nicht wahr, Herr Heinrich — Herr Heinrich Lee? Wie heißt es nur weiter?"

"Die Sonne bleibt am Himmelszelt! es waltet dort ein heil'ger Wille, nicht blindem Zufall dient die Welt! Was soll ich nun davon denken?"

"Nun, wenn wir durchaus Mythologie treiben wollen, so mag die allerliebste Gottheit des Zufalls herrschen, so lange sie so artige Streiche macht! Man sollte ihr nur junge Rosen und Mandelmilch opfern, damit sie immer so leicht, so leis und so wohlthätig regiert! Jeht aber sollen Sie auch in aller Ordnung aufgenommen sein, wie es der denkwürdigen Bezgebenheit und den Umständen gemäß ist! Im Hause hier ist ein einsaches Gastzimmer. Ich will sogleich die nötige Borztehr tressen, daß Sie sich vorderhand umkleiden können. Bleibe so lang hier, Röschen, daß dem ärmsten Herrn Lee niemand etwas thut!" Worauf sie forteilte.

Ich wußte nicht, ob ich diese neue. Wendung für ein Glück erachten sollte, und beschaute seufzend meine Zeichnungen, die ich so unerwartet wieder gefunden, um sie abermals zu verlieren. Das Mädchen Rosine, welches sich schnell in die gute Laune der Herrin gefunden und mich für schüchtern halten mochte, sagte freundlich: "Machen Sie sich gar nichts daraus! Der Herr Graf und das Fräulein thun immer, was ihnen beliebt und was recht ist. Und wie sie es thun, so meinen sie es auch und kümmern sich nicht um das, was andere Herrschaften sagen."

"Also bin ich gar noch bei einem Grafen?" versetzte ich mehr erschrocken als angenehm überrascht.

"Das wissen Sie nicht? Beim Grafen Dietrich zu W . . . berg.

Da kam nun nach allem noch die Unkunde hinzu, mit Leuten mir gänzlich fremder Rangklassen umzugehen; ich hatte in meinem Leben nie mit einem sogenannten Grasen verkehrt und hegte abenteuerliche Borstellungen von den persönlichen Lebensarten und Ansprüchen solcher Herren, die meinen angeborenen bürgerlichen Gleichheitsssinn beeinträchtigten. Bedachte ich aber, daß ich, selbst wenn der Hausherr ein Bauer wäre, in meinen Schuhen schon nicht mehr auf gleichen Füßen mit ihm stände, so geriet ich in neue Verwirrung über die Wensdung, die meine Wanderschaft genommen. Das Mädchen suhr jedoch gutmütig fort, mir Mut einzuslößen.

"Der Herr wird sich ganz gewiß verwundern und freuen, Sie so unvermutet zu finden; denn als er seiner Zeit die ersten Bilder aus der Residenz gebracht und später immer noch welche anlangten, hat die Herrschaft sie alle Tage betrachtet und die Mappe mußte immer bereit stehen."

Nach einiger Zeit kam Dortchen zurück. "Thun Sie mir nun den Gefallen und gehen Sie eine Treppe höher!" sagte sie; "Röschen wird Ihnen hinaufleuchten und ihr Vater die weitere Handreichung thun. Machen Sie sich so bequem, als es in der Schnelligkeit möglich ist, damit Sie in guter Verfassung noch den Papa begrüßen können und ich keinen Verweis wegen versäumter Menschenpslichten erhalte!"

Ich ergriff meine Reisetasche, welche mir Röschen jedoch abnahm und nebst einem Leuchter vorantrug, und so wanderte ich in Gottes Namen in den oberen Stock des Gartenhauses und in die Wohnstube des Gärtners. Dieser saß mit dem Rüster beim Abendtrunk und empfing mich schon als einen

Antömmling, bei dem alles in Ordnung ist; auch der Küster betrachtete mich jetzt als einen Gast, der wohl empsohlen und erwartet wurde, sich aber offenbar mit der Art seines Ausstretetens einen eigentümlichen Scherz gemacht hat. Der Gärtner sührte mich noch einige Stusen höher, wo auf der dem Schlosse zugewendeten Rückseite des Gartenhauses ein auf hölzernen Säulen ruhendes Sälchen hinausgebaut war. Dies angehängte Lustgebäudchen war außen von den Säulenfüßen bis zum Dache mit purpurrotem Geißblatt bekleidet; inwendig enthielt das Gemach ein Bett und anderes Geräte in so genügender Wahl, daß man nicht nur Rächte, sondern auch Tage darin wohnen konnte.

Auf Stühlen lagen schon bequemliche Aleidungsstücke bereit, beren mich zu bedienen der Gärtner die Einladung ergehen ließ. Um sie nicht anziehen zu müssen, zog ich jedoch vor, mich gleich zu Bette zu legen, zumal ich die Augen zu schließen wünschte, und bat den Gärtner, meine nassen Aleider zu holen, sobald jenes geschehen sei, damit sie getrocknet und gereinigt würden. Als ich nach allem diesem endlich im Dunkeln lag, hörte ich Geräusch von Pferden und Wagen, auch Gebell von Hunden. Das war ohne Zweisel der heimkehrende vornehme Herr, vor welchen heute nicht mehr hintreten zu müssen, ich als schätzbaren Ausschen betrachtete.





## Behntes Kapitel.

## Glückswandel.

Der Schlaf war so sest und andauernd, daß ich erst um die Mitte des Vormittags munter wurde. Meine Aleider waren in gutem Zustande längst geräuschlos in das Zimmer gebracht worden; als ich sie erblickte, pries ich den Handel, den ich mit dem freundlichen Hebräer abgeschlossen. So giebt der Augenblick den Dingen stets ihren besondern Wert. Der geringe Ertrag meiner Arbeit erschien mir jest in Gestalt eines anständigen Kleides willkommener, als mir die doppelte oder viersache Summe zu anderer Zeit gewesen wäre.

Während ich mit dem Anziehen beschäftigt war, klopfte jemand an der Thüre. Auf mein Herein öffnete sich dieselbe weit, und ein großer schöner Mann stand darin, die Alinke in der Hand, das Gemach samt seinem Insassen aufmerksam überschauend. Er trug einen damals noch ungewöhnlichen Bollbart, der wie das Haupthaar leicht angegraut war, und einen grauen kurzen Jagdrock mit Knöpfen von Hirschorn.

"Guten Tag! lassen Sie sich nicht stören!" sagte er mit frischem kräftigem Alang der Stimme; "ich will nur sehen, wie es meinem Gaste geht!" "Es geht mir ja sehr wohl, Herr Graf, insofern ich die Ehre habe, in Ihnen wirklich den Herrn des Hauses zu begrüßen!" antwortete ich etwas verlegen, indem ich den Kamm weglegte, den ich gerade handhabte, und mich verbeugte, sogut ich es verstand.

"Bitte, fahren Sie fort in Ihrem Geschäfte und thun Sie nicht anders, als wenn Sie zu Haus wären! Zuerst aber seien Sie mir willkommen!"

Er trat mit diesen Worten vollends in das Zimmer und schüttelte mir die Hand, und von dem Augenblick an verlor ich ihm gegenüber jede Befangenheit, denn in seiner Hand, seinem Blicke und seiner Stimme kündigte sich der freie Mensch an, der über den zufälligen Dingen steht.

"Nun fagen Sie aber," rief er lebhaft, indem er fich aus offene Genfter fette, um mir Raum zu laffen, "find Sie in der That unfer Mann, unfer Heinrich Lee, der auf den Zeichnungen überall geschrieben fteht? Ihre Bestätigung wurde mir das größte Vergnügen machen. Ich habe nämlich in früheren Sahren felbst bergleichen getrieben, gab es aber wegen zu großer Ungeschicklichkeit auf; dagegen freute ich mich jedes= mal, wenn es mir gelang, das eine und andere nach der Ratur geschaffene Blatt zu erwerben, mas indessen nicht oft vorkommt. Nichts konnte mir daher willkommener sein, als der Besit so= zusagen eines ganzen berartigen Bermögens, das die voll= ständige Entwicklung eines redlich Strebenden und zugleich eine Wenge reeller Gegenstände in sich begreift. Als wir die Gelegenheit bei dem schnurrigen Binkelmäcenaten aufstöberten, forgte ich sogleich dafür, daß alles in meine Sand gelange, suchte auch die Duelle direkt zu erfahren; allein der Alte wußte sie beharrlich geheim zu halten!"

Ich hatte aus meiner Reisetasche ein Päcklein hervorgesucht, das neben den Briefen der Mutter meinen Reisepaß enthielt. Denfelben entfaltend hielt ich dem Grafen die Urkunde hin, welche meinen Ramen und Stand amtlich bezeichnete.

"Es ist nicht anders, Herr Graf!" sagte ich wohlgemut lachend; "ein romantisches Geschick vergönnt mir, die bescheidenen Früchte meiner Jugendjahre nochmals zu sehen und gut verwahrt zu wissen, eh' ich dahin zurückkehre, wo sie entstanden sind."

Der Graf nahm den Paß und las ihn aufmerksam, um sich die Thatsache recht einzuprägen und nicht aus Zweisel an meinen Worten, wie er sich ausdrückte.

"Es ist ein köstlicher Zufall," setzte er hinzu; "nun kann aber zunächst von Weiterreisen keine Rede sein, wenn wir ihm die gebührende Ehre anthun wollen! Mich wundert, wie Sie in Ihre mißliche Lage geraten sind und wie sich ein solches Leben gestaltet, was Sie ferner zu thun gedenken, und alles ist vergnüglich zu besprechen, während Sie sich bei uns so viel als nötig ist erholen —"

Plöglich blickte er mit großen Augen auf den Tisch, von dem ich achtlos ein Handtuch weggenommen, um die Hände zu trocknen, die ich inzwischen gewaschen. Dieses Tuch hatte ich vorhin rasch über den Inhalt meiner Wandertasche geworfen, als an der Thüre geklopft wurde, und nun lagen der Schädel und das eingebundene Manuskriptum meiner Jugendzeschichte offen da.

"Das ist ja ein mysteriöses Reisegepäck!" rief er, an den Tisch herantretend, "ein Totenschädel und ein grünseidener Quartant mit goldenem Schloß! Sind Sie ein Geisterbeschwörer und Schatzgräber?"

"Leider nicht, wie Sie sehen!" erwiderte ich und gab in wenigen Zügen die verdrießliche Geschichte mit dem Schädel zum besten, und da das bischen Sonnenschein mich schon fröh-licher und redseliger machte, so erzählte ich auch noch ben

gestrigen Scherz, den ich mit dem Waldhüter vorgehabt. Mit seinen ruhig leuchtenden Augen sah mich der Graf durchdringend an.

"Und das Buch, was ist's mit dem?"

"Das hab' ich geschrieben, als ich nichts mehr zu thun und zu leben wußte; es enthält einfach die Beschreibung meiner jungen Jahre, mit welcher ich mir eine Selbstprüfung aufer= legte; es ist dann aber ein bloßes Erinnerungsvergnügen daraus geworden. An dem tollen Einband bin ich nicht schuld."

Ich erzählte, wie ich durch das Mißverständnis des Buchbinders um meine letzten Gulden gekommen, alsdann den Hunger kennen gelernt habe und durch das Flötenwunder zu dem Trödler geraten sei.

"Mso das ist die Geschichte, wo Dorothea Sie die Flöte blasen hörte?" rief der Graf mit herzlichem Lachen; "aber weiter! Was ist seither geschehen?"

Ich fügte noch das Abenteuer mit den Fahnenstangen hinzu, und die stille Befriedigung die mir dasselbe gebracht, sowie den Tod der Hauswirtin u. s. w. bis zum Schädelwurf des Wirtes, den ich schon erzählt hatte. Die kurze Begeg-nung mit Hulda und das übrige verschwieg ich.

Der Graf ergriff das Buch. "Darf man es aufmachen oder gar darin lesen?" frug er, und ich bejahte es gern, wenn es ihm nicht zu langweilig sei.

"So wollen wir jest hinübergehen und etwas frühstücken, benn wir effen erst in drei Stunden."

Er nahm das Buch unter den einen Arm, mich unter den andern und wir begaben uns nach dem Schlosse, wie das Hauptgebände genannt wurde, das zu Ansang des vorigen Jahrhunderts erbaut sein mochte. Der Graf führte mich in seine Zimmer im Erdgeschosse, deren Mittelpunkt ein heller Vibliotheksal mit geräumigen Arbeitstischen bildete. Auf einem derselben stand ein Frühstück bereit und daneben lag auch schon die Mappe mit meinen Studien. Während Graf Dietrich kameradschaftlich die Erfrischung mit mir theilte, schlug er die Mappe auf.

"Sie muffen mir die Sachen ordnen," fagte er, "und können sich zunächst die Zeit damit vertreiben. Biele der Blätter tragen fein Datum, mahrend die Manieren und Fertig= feiten, Sorgfältiges und Nachlässiges, glücklich Gelungenes und Migratenes, alles zugleich mit ungleicher Sicherheit oder Unsicherheit begleitet, so durcheinander gehen, daß ich die ge= wünschte Einordnung nach der Zeitfolge nicht recht zustande bringe. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen! Sier ist ein Blatt, welches bei unentwickeltem Können, das offenbar auf frühere Anfänge zurückweist, bennoch ben Ragel auf ben Ropf getroffen hat und mit anmutigem naivem Belingen gefront ift; dort paart eines mit vorgeschrittener Sicherheit des Mach= werks ein sichtliches Fiasko des Gewollten, kurz, alles dies ist mir interessant und ich wünschte die Sammlung so drono= logisch genau als möglich geordnet zu sehen, das heißt, das= jenige vorbehalten, mas wir überhaupt darüber noch beschließen werden. Ich habe heut früh schon in dieser Sinsicht nachgedacht!"

Ich war überrascht von dem richtigen Verständnis, mit welchem er durch hervorgezogene Beispiele sein Urteil belegte. Doch holte er aus einem Schranke noch einige Hefte herbei.

"Hier ist aber noch ein Fall, aus dem ich nicht recht klug werde; sind diese Gebilde wirklich auch von Ihnen? Ich sehe, daß es zerschnittene Sachen sind, weiß sie aber nicht zu= sammenzubringen."

Es waren meine gewesenen Kartonkompositionen. Das Trödelmännchen hatte aber die Blätter der verschiedenen Hefte durcheinander geworfen, bunte und grau in grau gehaltene, größere und kleine jedem Hefte zugeteilt und so nach seiner Meinung einen gleichmäßigeren Wert der Mannigsaltigkeit in die tolle Sammlung gelegt. Auch mochte der Graf dieselbe noch nicht gründlich untersucht haben, und ich begriff, daß auf diese Weise es schwierig war, einen Zusammenhang herauszusfinden. Ich begann, die vielen Blätter rasch auszusondern, wählte eine hinlänglich freie Fläche des Zimmerbodens und fügte dort den altgermanischen Sichenhain zusammen.

Der Graf betrachtete das große Wesen stillschweigend, bis er sagte: "Also dergleichen haben Sie getrieben? Warum ist es denn zerschnitten?"

"Beil ich es nur auf diese Art dem Alten aufbinden konnte; denn er hätte mir für diesen ganzen bunten Karton kaum mehr gegeben, als ich dann für die einzelnen Bruchstücke erhielt. Auch hätte ich offen gestanden nicht gewünscht, daß die ungeheuerlichen Fahnen in seiner Unglücksspelunke gesehen und von da weiß Gott wohin verschlagen worden wären. Es konnte ja einem Bierwirt einfallen, seine Regelbahn damit zu tapezieren, und ich wäre, da das Vorhandensein dieser Versuche in der Künstlerschaft nicht unbekannt geblieben ist, auf eine melancholische Beise sprichwörtlich geworden! So aber war es weniger wahrscheinlich!"

Ich nahm die Blätter wieder auf und legte die Urstier= jagd hin, dann die mittelalterliche Stadt und die übrigen Er= findungen.

"Ann weiß ich doch, was Sie gewollt haben!" sagte der Graf; "Sie sind aber ein Barbar, denn wie können wir die Schilderei wieder herstellen ohne Verderbuis?"

"Man läßt beim nächsten Schreiner leichte Blendrahmen von Tannenholz anfertigen, bespannt diese mit einem billigen Gewebe und leimt einfach die Blätter darauf, wie sie gewesen sind; es wird ein Netz von feinen Fugen sichtbar bleiben, das nichts schadet. Aber was in aller Welt wollen Sie damit anfangen?"

"Neber den Bücherschränken hier sollen sie hängen. Dunkelsfarbig eingerahmt und übrigens teilweise nicht ganz fertig, wie sie sind, werden sie als Denkmale des Studiums und der Arbeit an ihrem Plaze und für mich, zumal der Urheber selbst in diesem Hause gewohnt hat, ein stattliches Konkretum sein."

In der That boten die Wände des hohen Zimmers obershalb der eichenen Schränke noch hinlänglichen Raum; wenn ich mir die seltsamen Früchte meiner Arbeit dort ausbewahrt vorstellte, so mußte ich mich des freundlichen Geschickes erstreuen, das ihnen doch noch vergönnt war. Denn über ihnen erhob sich seierlich die halb gewölbte Decke des Saales, und einige antike Büsten, Globen u. dgl., die auf den Sichenschränken standen, zierten und schmückten die Bilder eher, als daß sie dieselben verbargen oder verunstalteten.

Der Graf jedoch fuhr fort: "Ihre Frage muß ich Ihnen zurückgeben: Was gedenken Sie denn mit sich selbst jest anzusangen?"

"Das ist mir in diesem Augenblicke zum Teil flar geworden, insoweit ich jetzt mit äußerlichen Ehren, sozusagen mit verssöhntem Herzen der Halbheit, die ich betrieben, Balet sagen und mich in letzter Stunde einem Leben zuwenden kann, das mir besser ziemt, wenn es auch bescheidener ist. Was es sein wird, weiß ich freilich noch nicht; doch werde ich nicht lange zaudern."

"Entscheiben Sie sich nicht zu früh, obgleich ich Ihre Stimmung zu verstehen glaube! Vor allem wollen wir, fällt mir ein, das Geschäft bereinigen! Wollen Sie die Studien wieder haben, und wenn nicht, unter welchen Bedingungen wollen Sie mir dieselben lassen?"

"Sie find ja Ihr Eigentum!" fagte ich verwundert.

"Was Eigentum! Sie werden doch nicht glauben, daß ich, nun ich Sie fenne und in meinem Sause habe, Ihre Mappe um bas geringe Geld behalten will; benn benten Gie nicht etwa, daß ich dem Rauze viel habe bezahlen muffen; er hat sich mit einem höchst bescheibenen Gewinne begnügt. Dber wollen Sie mich etwa schon beschenken?"

"Ich meine, daß die Mappe ihr Schickfal erfüllt und ihren Dienst geleistet hat. Gie hat mir gur Zeit der Rot bas Leben gefristet; jeder Groschen, den sie mir eintrug, hatte für mich den Wert eines Thalers, und so habe ich mich ihrer zu Recht bestehend entäußert. Was hin ift, soll man fahren lassen!"

"Dies wurde mir gefallen, wenn die Umstände anders beschaffen waren. So aber ift es eine Ziererei, die wir laffen wollen. Ich bin reich und würde die Sammlung um jeden annehmbaren Preis faufen, auch wenn Sie felber gar nichts davon bekämen, also ohne Rücksicht auf Sie. Lernen Sie auf Ihrem Rechte bestehen, wenn es niemand brudt und angstigt, auch wenn es nur ein moralisches ist, und nehmen Sie ben Bert, der Ihnen gebührt, ohne Scheu; nachher können Sie damit thun was Sie wollen! Also nennen Sie einen Preis, wie er Ihnen gut bunkt, und ich werde froh fein, die Sachen zu behalten!"

"Gut benn," ermiderte ich lächelnd und nicht ohne gebeime Luft, meine Umftande fo ichnell gebeffert zu feben, "fo wollen wir den Sandel gründlich abichließen! Es muffen un= gefähr achtzig ausgeführtere gute Blätter fein, die burchichnittlich in einem ordentlichen Berfehre, bei gerechter Schähung, jedes seine zwei Louisdors gelten dürften, einzelne mehr, andere weniger; dann werden gegen hundert geringere Abichnibel und Stiggen ba fein, die teilmeife bis gur Bertlofigfeit herabreichen. Diefe rechnen wir zu einem Gulben in einander, und von der Reller III.

11

Summe, welche sich ergibt, ziehen Sie diejenige ab, die Sie dem Herrn Schmalhöfer im ganzen bezahlt haben!"

"Sehen Sie," sagte der Graf, "das ist vernünstig gessprochen! Ich kann Ihnen gleich sagen, daß ich dem Trödler für die Sachen, die Kartons mit eingeschlossen, dreihundert und zweiundfünfzig Gulden und achtundvierzig Kreuzer besachlt habe."

"Dann hat er wirklich nicht so viel verdient, wie ich gedacht," versetzte ich, "da ich ungefähr die Hälfte dieser Summe erhalten habe."

"Das macht, er hat sich eben auf diesen Zweig seines blühenden Geschäftes nicht sonderlich verstanden! Um aber auf die Kartons zurückzukommen, die Sie beinah vernichtet haben, so verhandeln wir dieselben später, wann sie wieder hergestellt sind. Jeht zählen wir den Inhalt der Mappe ab, damit Sie, wenn wir zu Tisch sigen, Ihr Vermögen kennen und der Sorge dieses Tages ledig sind!"

Ich errichtete nun zwei Haufen für die leichtere und schwerere Ware und warf die Blätter nach ihrer Beschaffenheit ohne langes Besinnen auf einen derselben. Der Graf rettete mehrmals ein zu leicht erfundenes Blatt und legte es auf die bessere Seite. Am Ende wurden beide Haufen gezählt und berechnet, worauf der Mann sich in ein inneres Zimmer begab und mit der Summe, die über anderthalbtausend Gulden ansstieg, zurücksehrte. Er legte sie in Gold aufgezählt vor mich hin; ich dankte ihm mit freudeheißem Gesicht, zog mein Ledersbeutelchen hervor, in welchem das kümmerliche Reisegeldchen weilte, nahm dieses heraus und that das Gold hinein, von dem der Beutel ganz rund auschwellte. Ich wußte nun, daß ich in bessern Umständen nach Haufe gehen und der Mutter einen Teil des für mich Geopferten wiederbringen konnte.

"Wie ist Ihnen jest zu Mut?" sagte der Graf, als er

meine frohe Zufriedenheit bemerkte, da ich eine wirkliche Handvoll jenes Traumgoldes in der Tasche barg; "fühlen Sie nicht die Lust, abermals umzukehren und die Sache doch noch ein Beilchen fortzusehen? Denn nach diesem Ansang, den herbeizusühren mir vergönnt ist, kann ja die Wendung zum bessern leicht ihren Fortgang haben!"

"Nein, das wird sie nicht! Dazu trägt mir das ganze Abenteuer zu sehr das Gepräge einer Einzigkeit, die sich nicht wiederholt. Auch liegt mein Entschluß bereits in einer tieseren Schicht, als in derzenigen des leidlichen Fortkommens; ich habe bessere Leute gesehen, als ich bin, die ihn ausgesührt haben, mitten in lohnender Thätigkeit, weil ihre Seele eben nicht recht dabei war."

Ich erzählte ihm die Geschichte von Erikson und Lys. Er schüttelte aber den Kopf und meinte: "Diese Fälle sind ja unter sich verschieden und beide wieder von dem Ihrigen! Allerdings sind anch Sie nicht einsach ein dummer Pfuscher, und wären Sie ein solcher, so hätte das Verlassen des Veruses gar keine Bedeutung und könnte uns hier nicht weiter beschäfztigen. Allerdings, ich gestehe es, gefällt es mir unter Umständen sehr wohl und erscheint mir als ein Zug geistiger Kraft, ein Handwerk, das man versteht, durchschant und empfindet, wegzuwersen, weil es uns nicht zu erfüllen vermag. Allein Sie haben sich, wie mich dünkt, noch nicht genug gesprüft. Gerade weil Sie die äußere Höhe, die Sicherheit jener beiden Männer noch nicht erreicht haben, scheinen Sie mir noch nicht berechtigt zu sein, den stolzen Schritt der Resignation zu thun!"

Ich lachte, indem ich an die Kostspieligkeit eines derartigen Berfahrens für meine Umstände dachte, sagte aber hievor nichts, sondern bemerkte bloß: "Sie täuschen sich, Herr Graf! Ich habe meinen bescheidenen Höhepunkt erreicht und kann

wirklich nichts besseres machen; ich würde auch unter günstigeren Berhältnissen höchstens ein dilettantischer Akademist werden, der etwas Absonderliches vorstellen will und nicht in Welt und Zeit paßt!"

"Nicht so! Ich sage Ihnen, es war nur Ihr guter Instinkt, der Sie nicht das Gewünschte zuweg bringen ließ. Ein Mensch der zum bessern taugt, macht das Schlechtere immer schlecht, so lang er es gezwungen macht. Denn nur das Höchste, was er überhaupt hervorbringen kann, macht der Unsbesangene recht; in allem andern macht er Unsinn und Dummsheiten. Ein anderes ist es, wenn er aus purem Uebermut das Beschränktere wieder vornimmt, da mag es ihm spielend gelingen. Und dies wollen wir, denk' ich, noch versuchen! Sie müssen nicht so jämmerlich davonlausen, sondern mit gutem Anstand von dem Handwerk Ihrer Jugend scheiden, daß keiner Ihnen ein schieses Gesicht nachschneiden kann! Auch was wir aufgeben, müssen wir mit freier Wahl aufgeben, nicht wie der Fuchs die Trauben!"

Zu diesen Worten schüttelte ich meinerseits den Kopf, nur darauf bedacht, mit meiner unverhofften Beute die Heimat so bald als möglich zu erreichen. Doch wurde das Gespräch durch die Ankunft eines geistlichen Herren, des Ortskaplanes, untersbrochen, der, durch den Küster von dem Erscheinen des abensteuerlichen Gastes unterrichtet, von seinem Rechte, sich nach Gefallen etwa zur Tafel einzusinden, Gebrauch machte, um die Neugierde zu stillen. Die Beine in hohe glänzende Stiesel gestellt, im wohlgebürsteten schwarzen Rocke, Hut und Stock in der einen Hand, schwenkte er die andere im Bogen und stellte sich mit humoristisch tiesen Verbeugungen als den Abgesandten der Schloßdame dar. Sie ließ sagen, daß der Tisch gedeckt sei und sie uns auf der Gartenterrasse erwarte. "Denn," sagte er scherzend, "ich ermüde nicht, ihre Ketten so lang

zu tragen, bis ich sie daran in den Himmel hinauf gezogen habe!"

3d wurde vorerst bem Herren bekannt gemacht, worauf wir uns nach bem bezeichneten Drte begaben. Das Fraulein spagierte auf ber Terraffe in bem milben Connenscheine, ber heut auf bem Lande lag. Sie begrüßte mich freundlich, fagte, wir hatten uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen, und frug, wie es mir gehe. Statt aber die Antwort abzuwarten, forberte fie ben Raplan auf, ihr ben Urm zu geben, was berfelbe mit einer fich immer gleich bleibenden spaghaften Umständlichkeit that, und fo fchritt sie bem Grafen und mir voran in bas Saus und die breite Treppe hinauf, bis wir in das Speife= zimmer gelangten. Schon biefer fleine Aufzug burch bas stattliche Treppenhaus und die langen Korridore ließ mich an den Pfad der Mühfal denken, den ich vor faum vierundzwanzig Stunden gewandelt, und als wir vier Personen nun um ben runden Tifch fagen, von einem ichwarz gekleideten ftillen Manne bedient, der weiße Sanbiduhe trug, mar ich gang betreten von bem wunderlichen Schicksalswechsel, der doch wiederum mit meiner Sande Arbeit und ben entschwundenen eigenen Lebens= jahren zusammenhing. Das Mittagsmahl mar indeffen so wenig prunthaft und weitläufig und der Ton fo frei und unbefangen, daß ich mich bald dem ruhigsten Behagen hingab und den lieben Gott einen guten Mann fein ließ. Der Raplan trug hauptfächlich die Rosten der Unterhaltung, indem er mit bem Fräulein gahlreiche Bibworte wechselte, beren Bebeutung mir nicht flar murbe.

"Sie müssen nämlich wissen," wandte er sich unversehens zu mir, "daß unsere Gnädigste mich zu ihrem lustigen Rat, zu deutsch zu ihrem geistlichen Hofnarren erkoren hat, und daß ich mich diesem schwierigen Amte nur unterziehe, um doch noch dero ungläubige Seele zu erretten, was keineswegs ausbleiben wird!" "Glauben Sie's nicht!" fagte Dorothea; "Se. Chrwürden spielen im Gegenteil mit mir, deren Seele sie ohnehin für versloren halten, wie ein mutwilliges Kählein einen Schmetterling zerpflückt!"

"Laßt euch nicht zu stark auf mit eucren Wigen, Leutschen!" warf der Graf dazwischen; "unser Freund hat's auch hinter den Ohren und führt ebenfalls einen Schalksnarren mit sich, mit dem er sich sogar in die Weltregierung einmischt."

Er teilte den Tischgenossen den Borfall mit dem Baldshüter und dem Totenkopfe mit. Die Berwunderung und der Beisall, welchen die Begebenheit fand, verlockten mich, nun die eigenkliche Geschichte des Albertus Zwiehan, wie sie mir ein für allemal als fable convenue galt, vorzubringen, namentslich wie er durch die beiden Schönen, Cornelie und Afra, oder vielmehr durch das Schwanken zwischen ihnen um Erbe und Leben gekommen sei. Dorothea hörte mit halbgeöffnetem Munde zu, während die blühenden Lippen ein Lächeln umsspielte und in der Kehle kleine abgebrochene Glockentöne ein wirkliches Lachen verrieten, das sie aber nicht aufkommen ließ.

"Dem ist aber recht geschehen!" rief sie aus, "der war ja ein schändlicher Patron!"

"Ich möchte ihn nicht so grausam verurteilen," wagte ich zu antworten; "nach Herkommen und Erziehung war er ja ein halber Wilder und tappte mit dem Egoismus eines Kindes nach jeder Flamme, die vor ihm aufleuchtete, ohne zu wissen, was Liebe ist und daß die Dinger brennen!"

Über diesen kennerhaften Ausspruch wurde ich jedoch selbst ganz heiß im Gesicht und bereute sogleich, ihn zum besten gegeben zu haben; nicht nur bemerkte ich, daß der Kaplan mit seiner von einem studentischen Säbelhiebe eingedrückten Rase ein humoristisches Gesicht gegen das Fräulein machte, sondern ich fühlte auch die Schwäche meiner eigenen Lebensgeschichten, ohne welche ich ja nicht hierher verschlagen worden wäre. Ich nahm mir im stillen vor, den Stab so bald als möglich weiter zu sehen, und als nach Tisch davon die Rede war, wie der Rest des Tages zuzubringen sei, drückte ich den Bunsch aus, vor allem einen Handwerker zu sinden, der die Blenderahmen für die wiederherzustellenden Kartons ansertigen könne. Der Kaplan anerbot sich, mich zum Dorfschreiner zu bringen, welcher der einfachen Arbeit ohne Zweisel gewachsen sei. Als man nun auch der Unterlage für die zusammenzusügenden Fragmente gedachte, zeigte es sich, daß in der Pfarrwohnung, deren Unterhaltungspslicht dem Grasen als Patronatsherrn oblag, soeben ein Tapezierer aus der Rachbarschaft beschäftigt war, die Bohnstube des Kaplans mit einem frischen Bandsschmucke zu versehen.

"Er hat genug Papierwerk bei sich, um die Rahmen zu beziehen," sagte der Geistliche, "langes Maschinenpapier, das er unter die Tapete legt, damit ich hübsch warm bekomme!"

"Das genügt mir nicht," versetzte der Graf, "es muß ein festes Tuch sein, damit es vorhält. Da der Mann zugleich Mastraten macht, so wird er dergleichen wohl beibringen können. Indessen macht ihm Herr Lee vorläufig die nötige Bestellung. Dann mögen beide, der Tischler und der Tapezierer, jener mit den gehobelten Leisten, dieser mit dem Tuche, hierher kommen und die Rahmen unter Aussicht nach den genauen Maßen zusschneiden und fertig machen!"

Der Bethätigung froh begab ich mich mit dem Kaplan auf den Beg nach dem sehr ansehnlichen Dorse, in welchem die Hauptkirche von neuerer Banart stand. Den Ramen führte es gemeinschaftlich mit dem Grasen= oder früheren Freiherren= geschlecht, und der Kaplan, der mich fortwährend kurzweilig unterhielt, zeigte mir auf einem Bergrücken die granen Trümmer des ursprünglichen Stammsites. Bergnüglich besorgte ich unter

feiner Führung das kleine Geschäft und kehrte nach einem langen Spaziergange, den ich für mich allein unternahm, in das Schloß zurück.

Der Graf war ausgeritten; nach dem Fräulein zu fragen hielt ich nicht für schicklich. Ich verweilte daher einsam auf der Terrasse und besah mir die Abendwolken, diese freurdlichen Begleiter, die sich unermüdlich auslösen und wieder bilden, um zu tausenden von Malen die irrenden Augen an sich zu ziehen und auf sich ruhen zu lassen. Welch' ein Haushalt, dachte ich, drin das unentbehrlichste Existenzmittel zugleich einen unerschöpfslichen Übersluß an Schaugebilden schafft für arm und reich, jung und alt, in allen Lagen ein Spiegel des Gemütes und sein stiller Richter, der alles sieht!

Aus dieser sanftmütigen Betrachtung weckte mich Dorotheas elastischer Schritt, der mir bereits nicht mehr unbekannt war. Sie stieg rasch die Stufen der Terrasse herauf, mein schönes grünes Buch in der Hand.

"So allein läßt man Sie?" rief sie mir entgegen; "wissen Sie, wo ich herkomme? Von dem Kirchhof, dort habe ich in Ihrem Schreibbuche gelesen, die Geschichte von der kleinen Weret, die nicht beten wollte! Durfte ich es auch und darf ich mehr darin lesen? Papa hat ein paar Stunden heute Nachmittag darüber zugebracht und mir dann das Buch gegeben, damit ich die Geschichte lese. Sehen Sie, hier hab' ich ein Epheublatt von einem Kindergrabe hinein gelegt! Aber nun müssen Sie unsereinem auch die Hand geben, wenn man sich begegnet; denn nun sind Sie uns schon näher bekannt!"



## Elftes Kapitel.

## Dortdjen Schönfund.

Nach einigen Tagen war ich mit dem Drdnen der Studienblätter und der Wiederherstellung der größeren und kleineren Kartonlandschaften zu Ende. Die letzteren waren vorläufig, bis die aus der Hauptstadt zu beziehenden Sinsassungen anlangten, an die ihnen bestimmten Orte gehängt worden, wo der Graf sie abwechselnd mit Zufriedenheit bestrachtete. Ohne einen größeren Wert beauspruchen zu können, erhöhten sie in der That den malerisch ernsten Anblick des Bibliotheksaales und verschaften mir das wohlthuende Gefühl, sie als Zengnisse ehrlichen Wollens an solcher Stelle gerettet zu wissen, wie ich schon bemerkt habe. Dazu ließ es der Graf nicht an aufrichtenden Neußerungen sehlen.

"Mögen Sie die künstlerische Lausbahn fortsetzen ober nicht," sagte er, "so werden mir die Bilder fast gleich wert bleiben, im ersten Falle als Wegezeichen eines Entwicklungssanges, im andern als Illustration oder Ergänzung Ihrer Ingendgeschichte, die ich nun durchgelesen habe. Feber braucht Liebhabereien; die meinigen dehne ich nun aus auf das Wahrsnehmen eines Lebensganges, wie der Ihrige sich darbietet. Sie sind ein wesentlicher Mensch, aber Sie leben in Symbolen,

sozusagen, und das ist ein gefährliches Handwerk, besonders wenn es in so naiver Weise geschieht! Doch wollen wir darüber uns jetzt keine grauen Haare wachsen lassen, wenigstens nicht Sie; denn was mich betrifft, so kann ich dies Sprichwort leider nicht mehr gut anwenden. Was mir zunächst obliegt, ist die Vergütung, die ich Ihnen für diesen Schmuck meines Büchersaales zu leisten habe!"

"Das haben Sie ja schon gethan!" sagte ich fast ersschrocken, daß ich schon wieder Geld erhalten solle, so verdächtig war mir dies ungewohnte Glück; und doch zierte ich mich eher, als daß es mir Ernst war, ohne doch die Ziererei zu beabssichtigen. Denn der Graf dauerte mich in meine eigene Armut hinein ob so starken Ausgaben.

Er rief aber: "Machen Sie keine Umstände, mein Lieber! Es soll nicht ein Kaufpreis sein, denn ich weiß wohl, das solche Sachen nicht leicht an Mann zu bringen und für jedermann brauchbar wären; es ist vielmehr eine Diskretionsfrage für mich und für Sie eine Notwendigkeit. Da das also so zusammentrifft und außerdem zur Durchführung unseres ungewöhnlichen Abenteuers beiträgt, warum sollten wir demselben die Ehre nicht anthun?"

Hiemit schob er mir eine Papierhülle voll Banknoten in die Brusttasche; es war, wie ich später fand, eine gleiche Summe, wie er mir schon ausbezahlt, so daß ich also schon doppelt so reich dastand, als nur vor einigen Tagen.

"Aun," fuhr er fort," "sprechen wir von der Hauptsache, davon nämlich, was Sie beginnen wollen? Ich fühle auch, daß Sie umsatteln sollten; für einen biedern Landschafter ist Ihre Einrichtung zu weitläusig, zu winkelig, zu irrgänglich und unruhig, da muß ein anderer Hausmeister hinein! aber nicht so trübselig und unsreiwillig muß es geschehen, sondern,

wie wir schon gesagt, mit dem Anstand eines freien Entsschlisses, der allenfalls auch anders zu fassen war!"

"Dem Anftand ift ja icon Genüge gethan burch die Aufnahme, welche Sie meinen zweifelhaften Erzeugniffen gewähren!"

"Nein, in meinem Sinne nicht! Sie müssen sich selbst noch den Beweis leisten, daß Sie wenn auch nicht glänzend doch mit Ehren bestehen könnten bei dem Berufe, den Sie ge= wählt; dann erst mögen Sie sich bedanken und daran vorbei= gehen! Malen Sie bei uns ein fertiges Bild, mit gesammelter Araft, aber leichten Herzens, keck und ohne Sorgen, und ich will wetten, wir verkaufen es!"

Ich schnittelte abermals den Kopf, da ich an die Monate dachte, welche ein solches Unterfangen noch kosten würde.

"Diese That," sagte ich, selbst wenn sie gelänge, würde ja wieder nichts anderes als eines der Symbole sein, von denen Sie sagen, Herr Graf, daß ich in ihnen lebe, und in diesem Falle eines, das mir doch zu kostspielig wäre! Auch haben Sie selbst mit Ihrer Großmut dahin gewirkt, daß die Heimreise mir nun in den Gliedern liegt!"

"Hören Sie an!" versetzte er, "wir wollen ohne längeres Zaudern vorgehen! Aber eine Nacht müssen Sie die Frage noch beschlafen. Machen Sie sich auf morgen früh reisesertig, der Wagen soll bereit stehen; dann bringe ich Sie je nach Ihrem letzten Worte entweder zur Station der nach der Schweiz durchgehenden Post oder wir sahren zusammen nach der Hauptstadt, wo ich ohnedies zu thun habe und Sie die für Ihre Arbeit nötigen Einkäuse besorgen. Soll es gelten?"

Ich schling ein, zweifelte aber nicht, daß ich den Weg in die Heimat wählen werde.

Diesen Tag sollte das Essen in dem sogenannten Rittersfaale eingenommen werden, einem in den oberen Stockwerken liegenden und mir noch unbekannten Raume. Dorothea kam

in die Bibliothek, uns das zu verkünden. Es sei dort vermöge der Sonnenseite heute eine so milde Temperatur, daß der Saal nicht brauche geheizt zu werden und der schöne Herbsttag zu den Fenstern hereinspazieren könne. Sie selber sah, wie ich mit stillem Erstaunen wahrnahm, einem hellen Junitage gleich; auch der Graf betrachtete sie überrascht einen Augenblick. Sie war in schwarzen Atlas gekleidet, trug um Hals und Brust eine vornehme Spitzenzierde, und in dieser verlor sich eine Perlenschnur. Die dunkle Lockenlast aber war heut mit besonderem Schwunge nach dem Nacken zurückgeworfen, während die hierzdurch zu Tage tretenden lichten Felder der Schläfengegend dem Kopfe einen Ausdruck von Freiheit, wo nicht von Stolz versliehen.

"Was hast du denn vor, daß du dich so aufgeputt?" sagte der Graf, "erwartest du Gäste, von denen ich nichts weiß?"

"Nichts weiter hab' ich vor," erwiderte sie, "als daß ich dem schönen Wetter und dem Saale zu Ehren ein bischen Staat machen will. Dazu hoff' ich, durch das Ensemble aller dieser Dinge unserm Freunde, dem Herren Lee, einen bunten Eindruck zu verschaffen; vielleicht, wenn er seine Geschichten sortsetzt, beschreibt er es einst auf einer halben Seite, und mit dem Saale schmuggelt sich meine fragwürdige Figur zugleich in das Buch hinein! Heut steht überdies Narzissus im kathoelischen und im protestantischen Kalender, und da dürsen wir uns allerseits ein wenig der Eitelkeit hingeben, nicht so, Herr Heinrich?"

Obgleich sie diese Rede in einer halb weichmütig ernsten, halb anmutig lächelnden Weise vorbrachte, welche keine bösliche Absicht verriet, so schien mir doch das Wort Narziß eine Stichelei auf die Selbstbespiegelung meines Schreibbuches zu sein, zumal mir nicht recht wohl dabei war, es aus der Hand

gegeben zu haben. Aus welcher Tiefe, sei es des Urteils oder des bloßen Scherzes, solche Stickelei aufsteigen mochte, sie dünkte mich gleichermaßen beschämend und ich fühlte die Röte im Gesicht, ohne ein Wort der Erwiderung zu sinden. Sie beachtete das aber nicht und merkte nichts davon, so daß ich ihr wohl zu viel Absicht zugetraut haben mochte.

Der erwähnte Saal war wirklich bunt genug, aber mit Würde und Feierlichkeit. Ein scharlachroter Teppich spannte fich über ben gangen Fußboden; der Plafond war in feiner Länge und Breite von einem einzigen Frestogemälde bedeckt, der Wandraum zwischen demselben und der etwa mannshohen dunkeln Solzbekleidung durchaus mit den Bildniffen der Borfahren behangen. Ueber einem schwarzen Marmorkamine türmten sich alte Waffen und Rüstungen empor; andere feinere Waffen glängten in Glasschränken, besonders kostbare Degen und Schwerter, deren Abbilder man auf manchem Bildniffe ihrer ehemaligen Träger wieder erkannte. Aber es waren auch Baffenstücke aus Jahrhunderten da, in welche keine Bilder zurudreichten. Go zeigte ein kleiner breiediger Schild noch fanm erkennbar das älteste einfache Bappenschild des Geschlechts, bas nur eines von den zwanzig Felbern bes jestigen Wappenschildes ift, auf bessen oberem Rande vier gefronte Belme figen wie vier Sahne auf einer Stange.

Ich konnte mich nicht enthalten, eifrig umher zu gehen und die Augen an all' den schönen Dingen zu weiden; der Graf erklärte mir ein und anderes, Dorothea brachte Schlüssel herbei und öffnete die wohlverwahrten Schränklein eines großen Bussels, in welchen ein altertümlicher Silberschatz schimmerte. Andere Schränke waren in das Holzgetäser der Bände einge-lassen und enthielten Handschristen auf Pergament mit glänzenden Miniaturen, viele Urkunden mit hängenden Siegeln in Holz- oder Silberkapseln, auch ohne Kapseln und halb zer-

bröckelt. Der Graf zog ein paar solcher Urkunden hervor und entfaltete sie; ich konnte sie aber nicht lesen, denn sie stammten aus dem zwölften oder gar elften Jahrhundert und waren kaiserliche Briefe, die sich auf den Fleck Landes bezogen, auf welchem wir standen. Als ich meine Berwunderung über so reiche Erinnerungen und Denkmäler bezeugte, dergleichen ich noch nie gesehen, bemerkte der Graf, er habe eben den ganzen Familienkram in diesem Saale aufgestapelt, wo derselbe sein Dasein genießen möge, ohne die Lebenden auf Schritt und Tritt zu behelligen. Seine Freude daran sei nur eine mäßige und nicht größer, als sie etwa jeder Sammler auch empsinde.

"Gi," sagte ich, "solche Anschaulichkeit und Durchsichtigsteit einer langen Vergangenheit, die sich auf uns selbst bezieht, läßt sich doch nicht willkürlich vergessen und verwischen, und man sollte sich ihrer freuen können, ohne sie unfreisinnig zu mißbranchen!"

"Man follte es denken; wer aber die Erfahrung davon hat, weiß, daß man unter Umständen der sechs oder sieben Jahrhunderte müde werden kann. Ich habe mir auch schon gewünscht, in einem freien Rechtsftaate einer erhaltenden Ariftofratie anzugehören vermöge der Abkunft, das Wort Aristokratie natürlich nur im Sinne erhöhter freiwilliger Leistungen verstanden. Allein das find Träume, aus verschiedenen Gründen, und fo bleibt einem Abelsmüden nur der Ausweg, gelegentlich im allgemeinen Volkstume aufzugehen. Das hat aber auch seine Schwierigkeiten und ist ohne glückliche Ereignisse nicht so leicht auszuführen, und so läßt sich auch hier bas Schicksal weniger lenken, als man glauben follte. Mein Bater, der lediglich durch seine Geburt ein Reiterführer war, ift in der Heeresfolge des frangofischen Revolutionswesens in Aufgland elend ums Leben gekommen. Mein älterer Bruder, der für einen Duerkopf galt, ging nach Sudamerika, um in feiner Art

ein neues Leben zu beginnen; allein da fiel er erst recht dem unvernünstigen Jufall anheim und verlor frühzeitig in dortigen Händeln das Leben. Bon einer iberischen Adelsdame, mit der er sich kurz vorher ehelich verbunden haben soll, ist uns niemals eine weitere Nachricht zugekommen. Nun bin ich der Majoratsherr und die ganze Herrlichkeit steht auf meinen zwei Augen, da ich absolut der letzte unserer Linie din. Hätte ich einen Sohn, so wäre ich schon mit ihm nach der neuen Welt gegangen, um in der verjüngenden Bolksslut unterzustanchen. Für mich allein lohnt es nicht mehr der Mühe, sintemal ich im übrigen mich mit dem Leben nicht unzusprieden sühle! Doch sehen wir uns zu Tisch, da es unserer Dame einmal gefällt die Ahnfran zu spielen!"

"Das thu' ich! Mir gefällt es einstweilen recht wohl in diesem Saale, der nicht zu unterschähen ist!" ließ sich Dorothea mit einiger Gemessenheit vernehmen, die mich wieder verlegen machte, weil ich diese neue Laune nicht verstand und sie weder tadeln noch bewundern konnte. Indessen war der Ausenthalt in der That seierlich sowohl durch die hereinslutende sonnige Luft als durch den Duft eines seinen Räucherwerkes, das vorsher in dem Raum verbrannt worden war. Die Farbenpracht, die uns umgab, schien hierdurch noch an Kraft und Tiese zu gewinnen.

Nachdem wir eine Beile in mehr abgebrochener flüchtiger Unterhaltung gesessen, wendete sich Dorothea mit freundlich herablassendem, jedoch halb gleichgültigem Besen, ganz wie eine große Dame an mich und sagte: "Aun, Herr Lee, auch Sie sind ja nicht unempfindlich für ein gutes Herkommen, und in Ihrem bürgerlichen Stande freuen Sie sich Ihrer wackern Eltern und versichern sich beim Beginn Ihrer Aufzeichnungen, daß Sie wohl auch zweiunddreißig brave Ahnen besitzen; wenn auch unbekannter Beise?"

"Allerdings," gab ich mit Selbstzufriedenheit und gelindem Trope zur Antwort, "allerdings bin ich auch nicht auf der Straße gefunden!"

Da klatschte sie plötzlich jubelnd in die Hände, indem sie ihre gewöhnliche natürliche Art wieder aufnahm, und rief fröhlich: "Nun hab' ich Sie gefangen, mein wohlgeborner Herr! Ich bin nämlich auf der Straße gefunden, wie Sie mich da sehen!"

Ich sah sie verblüfft an und wußte nicht, was das heißen sollte, indessen sie fortsuhr sich zu freuen und sagte: "Ja ja, mein gestrenger Herr von braver Abkunft! Ich bin das richtigste Findelkind und heiße mit Namen Dortchen Schönfund und nicht anders, so hat mich mein lieber Pflegevater getauft!"

Nun blickte ich verwundert den Grafen an, der lachte: "Ift das also nun das Ziel deines Wißes? Wir mußten nämlich dieser Tage lachen, als wir Ihre Worte lasen: wenn Sie sich selbst bei der Nase nehmen, so seien Sie sattsam überzeugt, daß Sie zweiunddreißig Ahnen besitzen. Als wir dann weiter lasen, wie Sie sich doch nicht enthalten können über die Vorsahren einige Betrachtungen anzustellen, schmollte unser Kind hier und klagte, daß alle, Adelige wie Bürger und Bauern, sich ihrer Abkunst freuen und nur sie allein sich schmen müsse und gar keine Herkunst habe. Denn ich habe sie wirklich auf der Straße gefunden und sie ist meine brave und kluge Pssegetochter!"

Er strich ihr liebevoll die Locken zurück, die aus ihrer Berbannung im wohlgebauten Nacken an den gebührenden Platz neben den errötenden Wangen zurückstrebten. Betroffen und gerührt bat ich um Berzeihung für die unbewußte Bersletzung ihrer Gefühle, die ich begangen. Meine eigene Beschämung, fügte ich bei, habe ich verdient, da ich mich verslocken ließ, die vermeintliche stolze Gräfin abtrumpfen zu wollen,

anstatt sie in ihrer Art und Weise ungeschoren zu lassen. Uebrigens sei ihr Herkommen doch noch das vornehmste, denn sie komme so recht unmittelbar aus Gottes Hand und man könne sich ja die höchsten und wunderbarsten Dinge darunter benken!

"Rein," versette der Graf, "wir wollen feine vermun= schene Prinzessin aus ihr machen. Der einfache Bergang ift hier jedermann bekannt, und mas jedes Rind weiß, durfen Sie auch erfahren. Bor zwanzig Jahren, als meine Frau, die einzige, gestorben war, trieb ich mich schmerzlich und trost= los im Lande herum. Gines Abends stieg ich an der öfterreichischen Donau in einem unserer Stadthäuser ab, das die Geliebte gern und häufig bewohnt hatte. Als ich ins Saus ging, fah ich ein schönes zwei- bis dreijähriges Rind ftill auf ber Steinbank neben bem Portale sigen, ohne seiner zu achten. Ich ging nochmals aus, um das Abendrot über dem breiten Strome zu sehen, das die Berftorbene so oft aufgesucht; das Rind Schlief nun. 2013 ich eine halbe Stunde später gurudtam, weinte es leife und furchtsam. Ich rief jett ben Saus= meister herbei, der in feiner Teilnahmlosigkeit von nichts miffen wollte, als daß ein Saufen Auswanderer die Stadt durch= schwärmt habe, denen das Rind wohl angehöre. Ich befahl, es ins Saus zu nehmen und zu pflegen, und da die Sache langfam und widerwillig von ftatten ging, nahm ich es zu mir und gab ihm von meinem eigenen Gffen. Die Auswanberer waren allerdings ba gewesen, aber schon auf Flößen und Schiffen die Donau hinuntergefahren. Laut den erhobenen polizeilichen Rachforschungen tamen fie aus Schwaben und gingen nach dem südlichen Rugland; allein weder in ihrer alten noch in der neuen Beimat wollte jemand etwas von dem Rinde wissen; nirgends wurde ein foldes vermißt, nirgends war es in Büchern ober Schriften ber Ausgewanderten eingetragen. Reller III.

Eine Bande Zigeuner, die in der Nähe der Stadt erschien, gab Anlaß zu neuen Untersuchungen. Aber auch da kam nichts heraus. Aurz, das Kind verblieb mir als Findelfind schönster Sorte, wie Sie's da vor sich sehen! Ich verschaffte ihm eine schöne gesicherte Findlingsexistenz, erklärte meine tote Frau zu seiner Patin und nannte es mit ihrem Namen Dorothea. Den Zunamen Schönfund ließ ich durch Amtsgewalt festsehen, und als die Person sich später gar so gut anließ und ich sie an Kindesstatt in aller Form Rechtens adoptierte, ließ ich noch den hiesigen Orts= und Hausnamen dranhängen. So heißt sie nun Schönfund=B... berg. Zu einer Eräfin konnt' ich sie freilich nicht machen, es ist auch nicht nötig!"

"Bin ich nun mehr zu bemitleiden oder zu beneiden?" fragte mich das schöne Wesen mit leicht geneigtem Haupte.

"Gewiß nur zu beneiden," fagte ich, aus meiner gerührten Berwunderung erwachend; "Sie gleichen einfach einem Stern, der aus der Tiefe des Himmels neu erschienen ist und dem man einen Namen gegeben hat. Ein Stern kann aber wieder verschwinden, während die unsterbliche Seele, die jetzt Ihren Namen trägt, nie mehr vergeht."

Sie bewegte aber den Kopf leise wie zu einem Rein und sagte: "Mit diesem Trost wollen wir uns nicht stark brüsten! Der Findling wird sich so still wieder drücken, wie er geskommen ist!"

Ms ich diese Worte nicht recht zu deuten wußte, weil ich die eigene Rede, die sie hervorgerusen, über ihrem Anblicke schon vergessen hatte, sagte der Graf zu mir: "Sie müssen nämlich wissen, es ist Dortchens Wahrzeichen, daß sie ganz auf eigene Faust nicht an Unsterblichkeit glaubt, und zwar nicht etwa infolge eingeschulter Dinge oder durch fremden Einfluß, sondern auf ursprüngliche Weise, sozusagen von Kindssbeinen auf!"

Dorothea schämte sich wie über ein verratenes Herzens= geheimnis; sie drückte das errötende Gesicht auf den Damast des Tischtuches, daß die Locken sich auf dessen Fläche aus= breiteten. Auf mich aber machte der Borgang einen Eindruck, welcher dem uns befallenden sansten Schreck oder Schauder gleicht, wenn ein Wesen, das uns bereits mit Wohlgefallen umsponnen hat, mit irgend einer entschiedenen Eigenschaft plötzlich dicht an die Seele herantritt.

"Da ich nun ganz erkannt bin und durchschaut werde," sagte sie unversehens sich mit holdem Lächeln aufrichtend, "will ich mich zurückziehen und sorgen, daß wir einen trauslichen Winkel für unsern Kassee sinden."

Alls ich später den Grafen auf seinen Geschäftsgängen begleitete, da er die Hauptaufsicht über seine Güter selber führte, befrug ich ihn um das Nähere.

"Es ist in der That so," antwortete er, "seit sie ihr Urteil nur ein wenig rühren konnte und diese Dinge nennen hörte, wir wissen die Zeit kaum anzugeben, sagte fie mit aller Unbefangenheit, aus dem kindlichsten und reinsten Bergen her= aus, daß fie gar nicht absehen und glanben könne, wie die Menschen unsterblich sein sollten. Es kommt allerdings nicht felten vor, daß rechtliche Leute aus allen Ständen bies ursprüngliche schlichte Bergänglichkeitsgefühl ohne weiteres aus der Mutter Natur schöpfen und ohne steptischer oder fritischer Art zu fein, dasselbe unbekümmert bewahren wie eine harmlose Selbstverständlichkeit. Aber so lieblich und natürlich, wie bei diesem Rinde, ist mir die Erscheinung noch nie vorgekom= men, und ihre unschuldige Ueberzeugung veranlaßte mich, der ich Gott und Unfterblichkeit hatte liegen laffen, wie fie lagen, meinen philosophischen Bilbungsgang noch einmal vorzunehmen, und als ich auf dem Wege des Denkens und der Bucher wieder da anlangte, wo das Madden von Saufe aus gewesen,

und Dortchen mir über die Schultern mit in die Bücher guette, da war es erst merkwürdig, wie sich das gedanklich bestärkte Gefühl in ihr gestaltete. Wer sagt, daß es ohne Unsterblichkeitsglauben weder Poesie noch Lebensweihe in der Welt gebe, der hätte sie sehen muffen; nicht nur Ratur und Leben um sie herum, sondern sie selbst murde wie verklärt. Das Licht der Sonne schien ihr tausendmal schöner, als andern Menschen, das Dasein aller Dinge wurde ihr heilig und ebenso der Tod, den sie sehr ernsthaft nimmt, ohne ihn zu fürchten. Sie gewöhnte sich, zu jeder Stunde an ihn zu denken, mitten in der heiteren Freude und im Glücksgefühl, und daß wir einst ohne allen Spaß und für immer abscheiben muffen. Das ganze vorübergehende Dafein unferer Perfonlichkeit und ihr Begegnen mit den anderen vergänglichen, belebten und unbelebten Dingen, unser aufblitendes und ver= schwindendes Tanzen im Weltlichte hat für sie einen zarten leichten Anhauch bald von milber Trauer, bald von zierlicher Fröhlichkeit, welche den Druck der schwerfälligen Ansprüche des Einzelnen nicht aufkommen läßt, während das Gesamtwesen doch besteht. Und welche Pietät und Teilnahme hegt fie für die Sterbenden und Toten! Ihnen, welche ihren Lohn dahin haben und abziehen mußten, wie sie fagt, schmudt fie die Gräber, und es vergeht kein Tag, an welchem sie nicht eine Stunde auf dem Rirchhofe Bubringt. Diefer ift ihr Luftgarten und ihr Schmollwinkel, und bald kehrt fie fröhlich und über= mütig, bald still und nachdenklich bavon zurück."

Solch' anmutige Art eignete sich freilich einstweilen nur für ein so sorgloses, leidenfreies und feingebildetes Leben und für die gesunde Jugendkraft; dennoch vermehrte die Schilderung derselben meine Teilnahme und Befangenheit.

"Glaubt sie denn auch nicht an Gott?" fragte ich. "Schulgerecht," erwiderte der Graf, "sind allerdings beide Fragen unzertrennlich; nach Franenart macht sie sich jedoch nicht viel aus der Logik, da sie hier mit ihren Begriffen nicht fertig ist. Du lieber Gott, sagt sie, was kann ich ärmstes Ding wissen! Bei Gott ist alles möglich, auch daß er existiert! Beiter geht sie aber mit so drolligen Bendungen nicht, vielsmehr verursacht ihr in Gespräch und Lektüre eine zu große Freiheit oder Frechheit im Ausdrucke nur Mißbehagen, und allzu grobe Ausfälle duldet sie nicht. Sie sehe nicht ein, sagt sie, warum man gegen den lieben Gott, auch wenn man von seiner Abwesenheit überzeugt sei und ihn nicht fürchte, brauche grob und unverschämt zu sein. Das erscheine ihr mehr als eine schäbige, denn tapfere Manier."

Rach der Rückfehr von unserem Gange suchte ich mein idyllisches Quartier im Gartenhaus auf, wo ich mich zu laffen gebeten hatte, als ich nach dem Schlosse übersiedeln follte. 3d fand jedoch bas tleine Gemach bewohnt; benn Dorothea, die sich nach ihrer lebung wieder einmal im untern Caale aufgehalten, war mit der Gärtnerstochter hinaufgestiegen, um nach= zuschen, ob es an nichts fehle. Alls ich eintrat, sah ich, baß zwei prachtvolle hohe Schilfrohre mit ihren Blütenbüscheln freuzweise hinter den Spiegel gesteckt waren. Unter bem Spiegel, der in einem verblichenen Rahmen von verfilbertem getriebenem Rupfer steckte, lag ber Zwiehauschädel auf ber Rommode, auf einem Postamente von grünem Moose weich ge= bettet, und um ben Scheitel wand sich ein Rränglein von Immergrun. Dit ben Ellbogen auf bas bauchig geschweifte Möbel gestütt, stand Röschen übergelehnt und betrachtete den Ropf aufmertsam mit gerümpftem Raschen und possierlich gespittem Munde. Etwas zuruck ftand bie Berrin, die Bande auf dem Ruden verschränkt, wie es ichien in ernsthaften Bebanken bas Werk ihrer Sande gleichfalls beschauend.

"Bewundern Sie unfre Tapezierfünfte!" wandte fie fich

zu mir, "wir haben Ihrem stummen Reisekameraben ben Ausenthalt etwas verschönert und Sie dabei mitgemeint. So= eben bedenke ich aber, daß Sie sich des Gefährten entledigen und ihm die Ruhe gönnen sollten. Wir wollen ihn gelegent= lich auf unsern Gottesacker begraben, ich habe just eine wohl= geborgene kleine Kopfstelle unter den Bäumen für ihn ausge= dacht, die niemals umgegraben wird."

Dieses "gelegentlich", das wie ein Rosenblatt ohne alles Gewicht von ihren Lippen siel, erklang so gastfreundlich, daß es mir sogleich das Herz erfreute. Doch erwiderte ich, der Schädel müsse nach meinem Borsake mit mir in die Heimat zurück, und dort wolle ich ihn endlich wieder der Erde übergeben, wenn das auch als eine leere und unnütze Handlung erscheine.

"Wann gehen Sie benn?" fagte Dortchen.

"Ich benke morgen, wie ausgemacht!"

"Sie gehen nicht, sondern thun, was der Papa rät! Kommen Sie, ich zeig' Ihnen was Hübsches!" Sie öffnete ein altes eingelegtes Schränkchen, das in der Ecke stand, und nahm einige sehr bunte seine und echte chinesische Täßchen aus demselben hervor. Sehen Sie, die hab' ich von Ihrem und unserm Trödelmännchen erwischt; er hat mir noch mehrere in Aussicht gestellt, aber nicht Wort gehalten bis jetzt. Wir haben sie hierher gebracht, damit Sie uns einmal zum Kassee bei sich einladen können oder unten im Saal, und damit auch etwas Artiges in Ihrem Zimmer ist! Schau auf, Köschen, so hat Herr Lee Flöte gespielt, als ich ihn zuerst gesehen!"

Sie nahm meinen Stock, hielt ihn wie eine Flöte an den Mund und fang dazu ein paar Zeilen der Freischütz-Arie "Und ob die Wolke sie verhülle", und den Stock weglegend sang sie in beschleunigtem Tempo, sie übermütig abhaspelnd, die Schlußverzierung mit einer Schönheit und Sicherheit der Stimme, die mich in neues Erstannen versetzte. Sie sang aber

keine Note länger, als sich mit einer kurzen Auswallung guter Laune vertrug, und das Lied verklang ebenso unerwartet, wie es begonnen. Plöglich sah sie den Kaplan über den Plag gehen und rief ihm aus dem Fenster zu: "Ehrwürden! kommen Sie ein bischen zu uns herauf, wir schwahen hier, bis wir zum Thee wandern, und machen unserm herrlichen Dulder Odysseus den Hos. Nöschen stellt die Kansikaa vor, Sie die heilige Macht Alkinoos, des edlen Phäakenbeherrschers, und ich die Mama Arete, Tochter des göttergleichen Rezenor!"

"Da wären Sie ja meine Gemahlin, gnädigste Heidin!" fagte der geistliche Herr schnaufend, als er in der That heran= gestiegen kam.

"Merken Sie was, o geschorner Diener der heiligen Jungsfrau," lachte sie, "welche den Aether beherrscht und throuet auf goldnen Altären?"

"Diese Unterhaltung geht über meinen Horizont!" rief Röschen, nachdem sie dem Kaplan einen der wenigen Stühle zugerückt hatte, und zog sich zurück, indessen jener ein lustiges Plandern begann und den Krieg mit dem Fräulein fortführte. Schließlich kam noch der Graf um zu sehen, wo wir alle blieben, und nahm an dem Geplander teil, bis es dunkelte und der Wond über den Parkbäumen stand, der seinen Schein in das Zimmer hereinsandte. An seiner Gestalt erkannte ich, daß nun vier Wochen verstossen, seit ich mit den Arbeitermädchen unter den Silberpappeln am Flusse gesessen, und wunderte mich über den Wechsel der Dinge in einem so einsfachen Lebenslauf.

Im Schlosse saß die kleine Gesellschaft dann noch lange beisammen. Im Anfange schien Dortchen noch aufgeregt fröhlich; allmählich wurde sie stiller und begnügte sich, zu-weilen an dem großen Flügel kurze Sätze anzuschlagen; zuletzt verschwand sie ohne Abschied.

Ich konnte in jener Nacht keinen Schlaf finden, bis der Morgen graute, ohne daß ich mich deswegen übel befand. Kaum hatte ich eine kurze Zeit geschlafen, so wurde ich geweckt, weil die Stunde der Abreise da war. Verwirrt und in Nebereilung kleidete ich mich an und lief hinüber, wo der Grafschon beim Frühstücke saß, der Wagen vor der Thüre stand und der Kutscher bei den Pferden. Als wir eingestiegen waren, sagte der Graf: "Aun, wohin soll's gehen?" Reine Dorothea ließ sich sehen und doch wagte ich weder nach ihr zu fragen, da ich die Unbefangenheit allbereits eingebüßt, noch vermochte ich ohne Abschied aus dem Lande zu gehen. Ich sagte daher, nachdem ich mich eine Minute besonnen, im letzten Augenblicke, ich wolle dem Vorschlage des Herrn Grafen solgen.

"Gut so!" erwiderte er und ließ die Richtung nach der Stadt einschlagen, von welcher ich hergekommen.





Bwölftes Kapitel.

# Der gefrorne Christ.

Auf der Nordseite des Schlosses bezeichnete ein höheres Fenster den Raum, in welchem die Hauskapelle eingebaut war. In diesem Jahrhundert hatte sie schwerlich noch einen Gottesz dienst gesehen; doch war kirchlicher Zier= und Hausrat noch an den Wänden vorhanden, das Gewölbe noch bemalt und nur der Fliesenboden längst von der Bestuhlung geräumt. Dafür stand jest in der Mitte desselben ein eiserner Ofen, der den Raum mit seinem Körper und seinen Nohren sattsam erwärmte, und auf einer großen Strohmatte eine Stasselei, vor welcher ich saß und ziemlich rührig arbeitete, während ein leichter Schnee auf der Landschaft lag.

Die lange Unterbrechung, die Erlebnisse, der Beschluß der Entsagung hatten ohne Zweisel eine Freiheit des Blickes und eine Reuheit der Dinge in mir bewirkt oder vielmehr ans dem Schlase gerusen, die mir jest zu statten kamen. Schon während des letzten Ausenthaltes in der Residenz hatte ich alte und neue Bilder gewissermaßen mit neuen Augen angesehen; es war mir wie Schuppen von denselben gefallen und siel so noch sort, da ich jest eifrig und kühl, stürmisch, sorgslos und vorsichtig zugleich arbeitete, indem bei jedem Zug ich

an den folgenden dachte, ohne durch Zögern den Fluß erstarren zu lassen. Die Erscheinung, daß man später etwas kann, und zwar ohne Zwischenübung, was man früher nicht zu stande gebracht, sei es durch bloße Ruhe der Geisteskräfte, sei es durch Geschickeswechsel, mag wohl öfter vorkommen, als man annimmt. Hier war es der Fall, natürlich innerhalb der Grenzen, die mir überhaupt gezogen sind.

Ich hatte zwei Bilder zugleich begonnen, welche auf diese Weise ordentlich vorwärts schritten, von einer nachhaltig erhellten und erwärmten Stimmung getragen. Das eigentliche schaffende Feuer jedoch war die erwachte Neigung, Liebe oder Berliebtheit oder wie man den Zustand nennen mag, der erst zu nennen, wenn er durch die Zeit zum Austrag gekommen, stets aber eine alltägliche Erscheinung ift, wie alle großen Notwendigkeiten. Ich hatte meiner Zeit das Berg auch einen Muskel und ein mechanisches Pumpwerk neunen gelernt; nun unterlag ich dennoch der Täuschung, daß es das Wohnhaus ber Bewegungen sei, die von den Liebeshändeln ausgehen; und trot der üblichen Scherze über seine heralbische Form auf den Lebkuchen, Spielkarten und andern Bolkasnmbolen behäuptete es sein altes Ausehen, als Dorotheas Gestalt mit dem Nimbus ihrer bunkeln Geburt, ihrer eigentümlichen Weltauschauung, Schönheit und Bildung den Ginzug scheinbar in das Berg und nicht in den Ropf hielt; ober wenigstens verrichtete dieser in seinen offenen Licht= und Schallstübchen einen bloßen Pförtner= und Wahrnehmungsdienst, um das Wahrgenommene in die dunkle Purpurmühle der Leidenschaft hinunterzusenden.

Selbst die Vernunft leistete ihr Frohndienste und that ein übriges, ihr gerecht zu werden. Die Vergänglichkeit und Un-wiederbringlichkeit des Lebens, durch Dortchens Augen gesehen, ließ mir die Welt bald ebenso in einem stärkeren und tieferen Glanze erscheinen, wie es bei ihr der Fall war; ein sehnsüch-

tiges Glücksgefühl durchschauerte mich, wenn ich mir nur die Möglichkeit dachte, für das kurze Leben mit ihr in dieser schönen Welt zusammen zu fein. Ich hörte baber ohne alle Bedenflichkeit, vom Sein ober Nichtsein jener Dinge sprechen und fühlte ohne Freude oder Schmerz, ohne Spott und ohne Schwere die anerzogenen Gedanken von Gott und Unsterblich= feit sich in mir losen und beweglich werden. Die Beranlaffung folder Freiheit war allerdings eine Unfreiheit und für einen Mann nicht gerade rühmlich; im Gefühle hiervon suchte ich mich mit Gründen zu schulen und nahm die Zuflucht zu der Bücherei des Grafen. Ich kannte die groben Umriffe der philosophischen Geschichte, aus benen die letten Fragen für ben Unerfahrenen nicht flar hervorgehen. Jest griff ich zu den eben in der Berbreitung begriffenen Werken des lebenden Philosophen, der nur diese Fragen in seiner Klassisch mono= tonen aber leidenschaftlichen Sprache, dem allgemeinen Ber= ständnisse zugänglich, um und um wendete und gleich einem Zaubervogel, der in einsamem Busche sitt, den Gott aus der Bruft von Taufenden hinweg fang.

Der Graf gehörte geistig und zum Teil auch persönlich dem Verbande von Männern an, welche den begeisterten Kultus des Philosophen förderten, wenn er auch nicht die Ansicht und die Hossen eilte, daß er zunächst die politische Freiheit unsfehlbar bringen müsse. Er hatte mich als Gastsreund nicht auf die Sache stoßen wollen; als ich aber jetzt den gewöhnslichen Anfangswiderstand gegen die neuen Einslüsse erhob und die Veränderungen untersuchte, welchen ich in moralischer Hinssicht ausgesetzt sein dürfte, begann ein gewisses Kannegießern über den lieben Gott, welches mich freilich von den Kinderschuhen an begleitet hat.

Ueber diese Dinge längst beruhigt, ward ber Graf etwas ungeduldig und fagte:

"Es ift mir gang gleichgültig, ob Sie an den lieben Gott glauben ober nicht! benn ich halte Sie für einen Menschen, bei welchem es nicht darauf ankommt, ob er den Grund feines Dafeins und Bewußtseins außer fich ober in fich verlegt, und wenn dem nicht fo mare, wenn ich benten mußte, Sie waren ein anderer mit Gott und ein anderer ohne Gott, so würde ich nicht das Vertrauen zu Ihnen hegen, das ich wirklich empfinde. Dies ist es auch, was diese Zeiten zu vollbringen und herbeizuführen haben: nämlich vollkommene Sicherheit von Recht und Ehre bei jedem Glauben und jeder Anschauung, und zwar nicht nur im Staatsgesetz, sondern auch im perfönlichen vertraulichen Verhalten der Menschen zu einander. Es handelt sich nicht um Atheismus und Freigeifterei, um Frivolität, Zweifelsucht und Weltschmerz und welche Spitznamen man alles erfunden hat für frankliche Dinge! Es handelt sich um das Recht, ruhig zu bleiben im Gemüt, mas auch die Ergebnisse des Nachdenkens und bes Forschens sein mögen. Uebrigens geht der Mensch in die Schule alle Tage, und feiner vermag mit Sicherheit voraus= zusagen, mas er am Abend seines Lebens glauben werde. Darum wollen wir die unbedingte Freiheit des Gewissens nach allen Seiten. Aber dahin muß die Welt gelangen, daß sie mit eben der guten Ruhe, mit welcher sie ein unbekanntes Naturgesetz, einen neuen Stern am himmel entbedt, auch die Vorgänge und Ergebnisse des geistigen Lebens hinnimmt und betrachtet, auf alles gefaßt und stets sich selbst gleich, als eine Menschheit, die in der Sonne steht und fagt: hier steh' ich!"

Es dauerte jedoch nicht lang, so bedurfte ich der Zurecht= weisungen des freidenkenden Grafen nicht mehr, sondern wandelte selbständig auf demselben Pfade weiter und fand mich in der eintönig erregten Sprache des großen Gottesfreundes zurecht, wenn man ironischer oder auch ernsthafter Weise den=

jenigen so nennen darf, der sich ein Leben lang von seinem geliebten Gegenstande nicht trennen konnte. Wie alle Neubestehrten wurde ich sogar eifriger als die andern, und die Fackel, mit der ich in meine alten Gedankenwälder hinein leuchtete, brannte um so heißer, als sie an dem Jener der Liebe angesündet war. Ich kannegießerte nun in entgegengesetztem Sinne, besonders während der länger gewordenen Abende, wo der wunderliche Kaplan, angezogen von dem Streite, sich einfand, um den neuen Abgesallenen in seiner Art zur Rechenschaft zu ziehen.

Dieser Mann war vorzüglich drei Dinge, nämlich ein leidenschaftlicher Ciser und Trinker, ein großer religiöser Idealist und ein noch größerer Humorist, und zwar letteres sast nur in dem Sinne, daß er alle Viertelstunden das Wort Humor gebrauchte und es zum Maßstabe und Kriterium alles dessen machte, was irgendwie vorsiel und gesprochen wurde. Alles was er selbst that, redete und fühlte, gab er zunächst für humoristisch aus, und obgleich es dies nur in den minderen Fällen war und mehr in einem maßlosen Klappern und Feuerswerken mit Gegensähen, Bildern und Gleichnissen bestand, so erzeugte dies Wesen dennoch einen gewissen Humor, besonders wenn wir alle zusammen saßen und er uns mit ungeheurem Wortschwall erklärte, was Humor sei und wie wir dieser Gottesgabe auch nicht eines Senstörnleins groß besäßen.

Er las eifrigst alle humoristischen Schriften und alle, welche vom Humor handelten, und hatte ein ordentliches System über dies feuchte, slüssige, ätherische, weltumplätschernde, wie er es nannte, aufgebaut, das ziemlich mit dem Charafter seiner Theologie zusammenhing. Cervantes führte er ebenso oft im Munde, wie Shakespeare, aber er fand den größten Gefallen an den unzähligen Prügeln, welche Saucho und der Nitter bekommen, an den Einseisungen, Prellereien und derben Sachen aller Art. So wenig er die Schäte von Weisheit

und Edelsinn bemerkte, die dem manchanischen Herren vom Antor in den Mund gelegt waren, in rapidem Wechsel mit den Ausbrüchen der Thorheit, so wenig konnte oder wollte er den feineren Spott sehen, besonders wenn er wie auf ihn selbst gemünzt erschien, was dann zu den Versicherungen seines eigenen Humors den ergößlichsten Gegensat bildete. So sah er in dem Abenteuer in der Höhle des Montesino nur eine äußerliche komische Schnurre. Den Humor, der in dem langen Seile liegt, das ganz nutlos abgerollt wird, indessen der Ritter schon im Anfange die Augen schließt, wie alle, die sich selbst belügen und damit andere terrorisieren, und die Art, wie er sich nachher immer wieder wegen des in der Höhle Gesehenen benimmt, dies alles gewahrte er nicht oder rümpste unmerklich die Nase dazu.

Sein Idealismus, und er nannte fich bald rühmend, bald entschuldigend einen Idealisten, bestand darin, daß er gegenüber seinen Zuhörern, welche alles Wirkliche und Geschehende, fofern es sein eigenes Wefen ausreichend und gelungen ausdrückt und darstellt, für ideal hielten, eben diefes Wirkliche und Gewordene materiellen und groben Mist oder Staub schalt und dagegen alles Nicgesehene, Nichtbegriffene, Namenlose und Unaussprechliche ideal hieß, was eben so gut war, als wenn man einen leeren Raum am himmel Bor= pommern nennen wollte. So nannte er auch jedes bilettantische pfuschende Treiben, aus dem nichts werden konnte, eine ideale Bestrebung, wenn es auch noch so verkehrt und anmaglich war; die aufopfernde ernste Arbeit in Wissenschaft und Runft bagegen, Die zum Gelingen führte, war ihm ein am Irdifchen flebendes Saschen nach Erfolg, nach Ehre und Gut. Den Baumeister, bessen Kirchtürme zusammenfielen, pries er als einen tragisch gestellten Idealisten, denjenigen, dem sie stehen blieben, einen materialistischen Glücksjäger.

Als katholischer Priester war er duldsam und über seine Kirche hinaus; hierüber schwieg er bescheiden und rühmte sich nicht. Den aufgeklärten Deismus aber, welchem er huldigte, vertrat er fanatischer als irgend ein Pfasse seine Satungen. Er suchte einen rechten Höllenzwang ausznüben mit idealen und humoristischen Nedensarten und baute seine Scheiterhausen aus Antithesen, hinkenden Gleichnissen und gewaltsamen Bitzen, auf denen er den Berstand, guten Billen und sogar das Gewissen der Gegner zu verbrennen trachtete, seiner eigenen Meisnung zum angenehmen Brandopser.

Diese tapfere Lieblingsbeschäftigung, nebst der Gastsreundschaft des Grasen, führte ihn häusig in das Haus, und da er zugleich ein ehrlicher Gesell und redlicher Helser bei wohlsthätigen Unternehmungen war, so gereichte er zum Ruhen wie zur bleibenden Heiterkeit des Hauses. Besonders Dorothea wußte ihn mit der leichtesten Annunt in den Fregärten seines fanatischen Humors herum zu führen, necksich vor ihm her zu huschen und durch die Buschwerke seines krausen Witzes zu schlipfen. Unergründlich war es dabei, ob mehr ein heiteres Wohlwollen oder ein bedeuklicher Mutwillen im Spiele lag; denn eben so oft, als sie dem Kaplane Gelegenheit gab zu glänzen, verlockte sie seine Eitelkeit auf das Eis, wo sein Witzbas Bein brach.

Das war nun der richtige Mann, an welchem ich meine neuen Wassen zu üben Gelegenheit fand, und ich that es um so rücksichtsloser, als ich gegen Unarten socht, denen ich selber schon in mehr als einer Sinsicht gefröhnt hatte. Nach dem ersten wehmütigen Erstaunen über meinen Absall holte er mit verdoppelter Araft aus, um mich niederzustrecken; da ich aber das schonende Waß, dessen er gewohnt war, mit weniger Lebensart als neophytischer Kampslust überschritt, ihm phanztastische Aussälle und humoristische Stiche in gleicher schlechter

Münze zurückgab, wurde er verstimmt und ging mehr als ein=
mal der geselligen Erholung verlustig, welche er nach tage=
langem Messelesen und Ministrieren gesucht hatte. Hierüber
wurde ich meinerseits betroffen; ich verwunderte mich, wie
der Mensch sich zu ändern imstande ist, wenn ich an das Er=
lebnis mit Ferdinand Lys zurückdachte, wo ich mich sogar
einer schlimmern Aufsührung schuldig gemacht und mit einem
Degen in der Hand auf der entgegengesetzen Seite, derzenigen
des Kaplans gestanden hatte. Ich saßte den Vorsah mich zu
mäßigen und zu bessern, versiel aber von neuem in den alten
Tehler. Dadurch wurde ich als ein angehender Ruhestörer
selbst der Schonung bedürftig, fühlte es und wurde selber
betrübt.

Allein es war schon dafür geforgt, daß dem bedrängten Raplan eine unerwartete Hilfe kommen follte. Gines Tages raffelte ein offenes Juhrwerk, bespannt mit einem schwerfälligen Bauernpferde, vor das Schloß. Auf dem Bock faß ein länd= licher Kutscher mit einer Tabakspfeife im Munde, in dem becten= förmigen Raften dagegen, wie in der Muschel der Benus, ein feltsamer Mann mit einem großen Schlapphute, ebenfalls eine Pfeife im Munde tragend. Neben ihm lehnte ein mannshoher Rornsack, der aber mit vielen größeren und kleineren, edigen und runden Gegenständen gefüllt schien und oben mit Mühe zusammengeschnürt mar, so daß sich auf dem Saupte nur ein niedriges Faltenkrönlein hatte bilden können. Diesen Sack hielt der Insasse des Fuhrwerkes mit der einen Sand aufrecht, vor allem besorgt, daß er mit Borsicht abgeladen würde. Als das geschehen, sprang er gleich nach und blieb bei bem Sacte stehen, denselben aufrecht haltend, weil er ihn um keinen Preis auf die etwas feuchte Erde wollte fallen laffen. Das machte ihm den nun folgenden Wortwechsel mit dem Juhrmann schwierig zu führen, der sich wegen der Bezahlung des Fahrgeldes nicht wollte aufhalten lassen, während der Reisende sowohl die Höhe des gesorderten Lohnes bestritt, als einen Aufschub verlangte, bis er seine Briese abgegeben und seine Ankunft auf dem Grasensitze gehörig ausgeführt habe. Dit sprudelndem Munde, immer neben der Pseise redend, suchte er sich mit dem Fahrknechte zu verständigen, sah sich aber stets in den nötigen Geberden und im Hervorsuchen der Briese geshindert, weil der Sack umfallen wollte, wenn er ihn losließ. Endlich kam ein Hausdiener herbei, der nach seinen Angelegensheiten fragte.

"Dies ist mein Gepäcke, guter Freund!" sagte ber Mann, "halten Sie's ein wenig, damit ich meine Empfehlungsbriefe an den Herren Grafen finden kann, den ich herbeizurusen bitte!"

Der Diener hielt den Sack, der Reisende holte ein paar Briefe aus einer dicken Brieftasche und gab sie dem Diener, worauf dieser ins Haus ging und jener den Sack wieder selbst hielt. Nach einiger Zeit erschien der Graf mit einem der Briefe in der Hand, um nach dem Ankömmling zu sehen. Dieser streckte ihm, an seiner Sacksäule stehend, die freie Hand entgegen und rief:

"Ich grüße Sie, edler Mann und Genosse! Ist es nicht eine Freude zu leben, mit Hutten zu reden?"

"Habe ich die Ehre, Herrn Peter Gilgus zu sehen, der mir hier von den Freunden empfohlen wird?" antwortete Graf Dietrich.

"Der bin ich! Ift es nicht eine Freude gu leben?"

"Gewiß! Aber machen Sie es sich doch etwas bequemer! Wollen Sie Ihr Gepäcke nicht abgeben und ins Haus treten?"

"Ich kann nicht, bevor ich ein Wort mit Ihnen gesprochen!"

Der Graf näherte sich dem Manne, der ihm eine verstrauliche Mitteilung machte, worauf jener dem Fuhrmann besdeutete, daß er werde zufrieden gestellt werden und mit seinem Retter III.

Fahrzeuge nur vorerst nach den Wirtschaftsgebäuden gehen und samt dem Pferde etwas zu sich nehmen möge.

Hierauf wurde der Sack wohlbehalten von zwei Leuten in das Haus getragen und der Fremde vom Grafen auf sein Zimmer genommen, wo er weitere Rücksprache mit demselben pflag.

Herr Peter Gilgus war ein im mittleren Deutschland weggelaufener Schullehrer und ein Apostel des Atheismus, der im wörtlichen Sinne ausgezogen war, die Welt zu sehen und zu genießen, nachdem der liebe Gott aus derselben weggeschickt worden. Dies Ereignis hielt er für einen unberechenbaren Glücksfall und er rief unaufhörlich, wo er hinkam: Es ist eine Freude zu leben! als ob die Welt in der That von ihrem größten Feinde und Bedrücker soeben befreit worden wäre, seit er die Werke des Philosophen gelesen. Er betrug sich demzgemäß, wie wenn es fortwährend Sonntag und der Braten am Spieße wäre, oder wie die Bevölkerung eines kleinen Herzogtums, dessen Tyrann entslohen, oder wie ein Nest voll Mäuse, wenn die Kah aus dem Hause ist.

Als Schulmeister mochte er von der Geistlichkeit freilich arg gedrückt worden sein; allein er freute sich über die Berstreibung Gottes doch mehr als billig. Immer von neuem erstaunte er über die Herrlichkeit des Gedankens, von dem unsseligen Begriffe frei und jeder größern oder kleineren Abhängigskeit von demselben ledig zu sein. Immer wieder ballte er die Faust gegen die ganze lange Vergangenheit voll anthropomorphischer Götter; auß neue bestieg er jeden kleinen Hügel, reckte die Hand auß und pries die Schönheit der grünen Belt, jubelte über die wolkenlose tiese Bläne des entgötterten Himmels und trank bäuchlings liegend aus Duellen und Vächen, welche noch nie so reines und frisches Basser geliesert hätten, wie jett. Das hinderte ihn jedoch nicht, sobald eine anhaltende

Kälte ober ein langes Regenwetter eintrat, sehr ungehalten zu werden und einen persönlichen Groll mit altherkömmlichen Fluchworten zu äußern, wie man sie nur gegen persönlich existierende Urheber von widerwärtigen Wirkungen braucht.

Nach seinem Auszuge hatte er zuerst das Haupt der Schule, den Philosophen, aufgesucht, acht Tage lang verehrt und ihm zur Weiterreise die geringe Barschaft abgeborgt, welche der in freiwilliger Armut und Bedürsnislosigkeit lebende Welt-weise gerade besaß. Derselbe gab ihm ein paar Briese an wohlhabendere Verehrer mit, diese sandten ihn wieder andern Freunden zu, und so zog er seit einem Jahre von Stadt zu Stadt, von einem Landgut zum andern, lebte herrlich und in Freuden und lobte die angebrochene neue Aera. Jeht war er endlich auch zum Grasen Dietrich gekommen, der schon von ihm wissen mochte. Als er mit dem neuen Gaste zu Tische kam, war er schon ein wenig ermüdet von dessen lanten Gesprächen und Ausrusungen; der Gast aber, indem er den Lössel in die gute Suppe tauchte, rief und sprudelte über dicke Lippen hinaus: "Es ist eine Frende zu leben!"

In mir witterte er augenblicklich einen Schützling und Mitgast des Hauses, machte sich nach dem Essen an mich und zwang mich, ihn auf das ihm bestimmte Zimmer zu begleiten; unter tausend Fragen begann er sich einzurichten und seinen Sack auszupacken, der ihm als Reisekosser diente. Reben einer Anzahl verschiedener Aleidungsstücke, von denen keines zum andern recht paßte, kamen die wunderlichsten Habseligkeiten zum Vorschein, und auf jedes Stück legte er einen Asseligkeiten zum Vorschein, und auf jedes Stück legte er einen Asseltionswert. Jeden Band in ein besonderes Tüchlein gewickelt, förderte er die in rotes Leder gebundenen Werke des Meisters zu Tage und stellte sie seierlich auf den Schreibtisch, der im Zimmer war. Dann zog er ein dickes Stück von ungebleichtem Zwilch, viele Ellen, heraus, wovon er sich im Sommer eine deutsche

Turnerkleidung dachte anfertigen zu lassen. Hierauf kamen andere Bücher; hierauf rollten einige Mehen schöne Borsdorfer Aepfel hervor, von einer schönen Gutsfrau geschenkt, wie er sagte; sodann folgte ein Stück Pökelsleisch, in Papier gewickelt; hierauf eine blaue zusammengelegte Steppdecke, zwischen welcher ein Bund Strickgarn lag zu neuen Strümpfen. Beim Anblick aller dieser Dinge mußte man ihm lassen, daß er die Borssehung Gottes leidlich zu ersehen und an alles zu denken versstehe, dessen er etwa bedürftig werden könnte. Nachdem er noch einiges aus der Tiese des Sackes hervorgeholt, unter anderm eine kleine Schwarzwälderuhr, kroch er mit dem Kopfe hinein und zog aus dem untersten Grunde einen zusammengezrollten rotblumigen Hausrock hervor. Denselben entfaltend, enthüllte er eine mäßige Schachtel, in welcher das Modell eines Auges von der Größe eines Kindskopfes gebettet lag.

Gilgus öffnete die Schachtel und nahm das Auge forgsfältig heraus, um zu sehen, ob es nicht Schaden gelitten. Es war von Wachs und Glas angefertigt und konnte zerlegt werden, um zu Unterrichtszwecken den Bau des menschlichen Auges vorzuweisen. Bei seinem Auszug hatte er das Auge aus der kleinen Naturaliensammlung seiner Schule mitlaufen lassen und es liefen deshalb überall kleine amtliche Verfolgungen hinter ihm drein, so oft sein Aufenthalt ausgemittelt wurde; allein er gab es nicht wieder her.

Jest blies er den Staub davon, setzte es seierlich auf den Schreibtisch und rief: "Das ist das wahre Auge Gottes!"

Dieses Auge Gottes hatte natürlich nur die allergröbste Einrichtung, und Gilgusens Kenntnis ging über dieselbe nicht hinaus; dennoch mußte sie ihm dazu dienen, seine Freudenbotsschaft mit dem Mantel der Naturwissenschaften zu schmücken, und er führte das Auge gleichsam als Wahrzeichen mit sich für jene Erscheinung im großen, wenn die gedachten Vissenschaften

beim Beginn einer neuen Reihe von Entdeckungen dem Unendslichen jedesmal zuschreien: Holla! Wir wissen jest wie's gesmacht wird!

Außerdem diente ihm das Auge noch als Geheimarchiv und Schatzfammer. Er öffnete ben Apfel und leerte ben hohlen Innenraum, deffen Inhalt vom Fahren durcheinander gerüttelt worden. Aus einer großen Flode Baumwolle widelte er eine goldene Busennadel, ein silbernes Uhrkettchen, ein paar Fingerringe, und zeigte mir biefe Schätze mit Bohlgefallen. Auf ein Bündelchen Rechnungen, ein Bunschregept, ein Bündelchen Liebesbriefe, die er von den Stubenmadden feiner Gaftfreunde erhalten, wies er mehr andentend hin, wogegen er ein Lotterielos mit ernfter Miene entfaltete, wie wenn es eine Staats= obligation ware, und es standen allerdings mehrere Sundert= taufende in großen und kleinen Bosten barauf gedruckt; eine fleine in Papier eingeschlagene Barichaft bezeichnete er als Reservefonds, welchen er unter keinen Umftanden angreife und deshalb hier aufbewahre. Gin vertroductes Blumensträußchen erganzte die Sammlung und knupfte verfohnend an das menfch= lich Liebenswürdige an.

Alles das war in dem Auge und er legte das Gefüllsel nun in die leere Schachtel und verschloß diese in einer Schublade; denn er dachte das anatomische Modell in den bevorstehenden lehrreichen Gesprächen zum Vorschein zu bringen.

Gleich am ersten Abend, als der Kaplan zur Gesellschaft kam, nahm er diesen zum Zielpunkt seines apostolischen Sisers, und es entstand ein gewaltiger Lärm, bis der Geistliche die Karikatur in dem Ankömmling erkannte, plötzlich mit versgnügtem Augenblinzeln seine Fechtart veränderte und dem lärmenden, mit blasphemischen Kühnheiten um sich wersenden Peter Gilgus zu schmeicheln begann. Er schätzte sich glücklich, sagte er, eine so ausgesprochene und in ihrer Art vollkommene

Erscheinung begrüßen und studieren zu können; alles absolut Entgegengesetze müsse sich stärker anziehen, als das Halbe, und sich schließlich in einem höheren Elemente vereinigen. Ein leidenschaftlicher Liebhaber Gottes und ein leidenschaftlicher Leugner Gottes zögen im Grunde an demselben Wagen, von dem der eine so wenig loskommen könne, als der andere, und so biete er ihm als treuer Gefährte seine Freundschaft an. Sine so sleißige und beharrliche Gottesseugnerei sei eigentlich nur eine andere Art von versteckter Gottesseugnerei sei eigentlich nur eine Aeiten Heilige gegeben habe, welche den Schein großer Lasterhaftigkeit zur Schau trugen, um in der Verzachtung um so ungestörter der göttlichen Indrunst sich hinzugeben.

Der verdutte Gilgus mußte nicht wie ihm geschah und suchte sich mit sprudelnder Ungebärdigkeit zu helfen; doch der fröhliche Raplan umwickelte ihn so bicht mit hundert zärt= lichen Späßchen, troftete ihn, der Berrgott habe ichon längit ein Auge auf ihn und es werde noch alles gut werden, daß er sich doch gewissermaßen geschmeichelt fühlte und sich auf den nächsten Tag zu einem guten Pfarrfrühstück bei bem Raplan einladen ließ. Dort lieferten sie sich zuerst wieder eine Bortschlacht; dann zechten fie und schlossen Freundschaft, zogen mit einander über Feld und in den Wirtshäusern herum, wo der Raplan immmer neue Spage mit feinem Freunde anftellte; benn er blieb immer bei Sinnen und boshaft, mahrend Gilgus ben Berstand verlor, sobald er angetrunken mar, und über die Größe seines Schickfals, über die Feierlichkeit der Zeit, wo es eine Freude zu leben fei, jämmerlich zu weinen begann. Benn der Raplan ihn in folder Berfassung abends oder mittags ins Schloß bringen konnte, fo erreichte fein Bergnugen ben bochften Gipfel. Der Graf lächelte bald heiter, bald verdrieglich, Dorothea dagegen lachte voll neugieriger Lustbarkeit, da fie dergleichen noch nie gesehen, besonders wenn Gilgus vor ihr auf die Aniee siel und weinend den Saum ihres Gewandes tüßte; denn er hatte die Gärtnerstochter, mit der er zuerst schön gethan, sogleich stehen lassen, als er vernahm, daß Dortchen keine Gräsin und eine starkgeistige, freigesinnte Person sei, und offenbar hielt er sie vorläusig für dazu bestimmt, die Freude am großen Weltaugenblick und am Leben mit ihm zu teilen.

War er dann nach manchem Auftritte berart wieder nüchtern geworden, so versiel er in tiessinnige Trauer, und um die Scharte auszuwehen, beging er allerhand Araftstücke. Trot der kühlen Jahreszeit stürzte er sich badend in Teiche und Mühlbäche, so daß man in der Nähe oder Ferne unvermutet seine nackte Gestalt auf- und untertauchen sah. Mit blauem Gesicht und nassen Hellte er sich dann als neu- und wiedergeboren vor, und der Kaplan sowohl als Dortchen und selbst das mutwillige Röschen fanden ihre tägliche Be- lustigung an seinem Treiben. Der Kaplan wußte bereits, daß die Bauern davon sprachen, den heidnischen Wassermann einmal aufzusischen und mit Haferstroh trocken zu bürsten, und auch hierauf freute er sich im voraus.

Ich aber wurde durch den ganzen Vorgang nicht nur veranslaßt, die eigene Streitlust zu mäßigen, ja sogar mich still zu halten, sondern ich fühlte mich beschämt, neben dem sonders baren Gesellen als ein kaum minder abenteuerlicher Gast dazustehen. Vollends die Art, wie jener sein Auge auf die Schönheit des Hauses geworsen, erinnerte mich daran, daß ich selbst ja das gleiche gethan und noch thue, wenn ich auch noch nichts verraten oder zu verraten bis zur Stunde willens gewesen sein. Und das holde Gelächter, welches Dorothea in allen Züchten öfter hören ließ, verdiente ich ja selbst schon in meinem innersten Herzen. Wenn ich aufrichtig gegen mich sein wollte, so mußte ich gestehen, ich sei allein um Dorotheas

willen noch dageblieben, nur besaß ich nicht den Mut, es merken zu lassen oder etwas zu hossen. Ich war also wo= möglich noch närrischer als der Peter Gilgus.

Ich geriet durch alle diese widersprechenden Empfindungen und Gedanken in eine Art von Erstarrung, in welcher ich mich auf meine Arbeit und das stille Studium der philosophischen Bücher zurückzog, ohne an den Disputationen weiter teil zu nehmen. Die Verliedtheit dauerte dabei fort, aber wie das Blühen der Pflanzen, das in eingetretener Frühlingskühle eine Weile unentschieden bei halbgeöffneten Kelchen anhält. Und gleichmäßig verharrte ich in der Verachtung einer Nebenbuhlersschaft, als welche ich das Verhalten des Gilgus hinsichtlich der neuen Weltanschauung sowohl, als dem Weide gegenüber betrachtete, was freilich weder zeitgemäß noch sehr menschlich war.

Eines Vormittags kam er aufgeregt und geputt zu mir gestürzt, als ich ziemlich gesammelt und bennoch berb wie eine alte Jungfer an meiner Arbeit faß. Er trug auf bem Leibe einen braunen Frack mit vergoldeten Anöpfen, auf dem Ropf eine hellfarbige Reisemute, obgleich es Winter war. Die Angelegenheit mit Dorothea, rief er, muffe sich entscheiden; eine Berbindung eines Mannes wie er mit einer Person wie Dorothea wäre zu typisch, als daß sie unterbleiben dürfte; sie fei geradezu eine philosophiegeschichtliche Pflicht, denn die Er= lösung der Welt von der Gottesidee mujje sich erst recht voll= ziehen durch die Bermählung freier Geschlechterepräsentanten und fo weiter. Ich war von der schlechten Gesellschaft in meiner Reigung so beschämt und vergrämt, daß ich über die Narrheit nicht einmal zu lachen imstande war. Ueberhaupt belustigte mich die Sache keineswegs, indem fie felbst einen leichten Schatten auf das unbefangene Dortchen zu werfen schien.

Ich fragte ihn daher unwirsch, ob er in seinem Fracke schon auf dem Weg sei, den Heiratsantrag zu machen?

"Rein," fagte er, "heute noch nicht! Ich will mich erst einige Tage nur etwas sorgfältiger tragen, wie es sich auf Freiersssüßen geziemt. Steht mir dieser Frack nicht gut? Ich habe ihn von einem atheistischen Bankier geschenkt bekommen, einem großen Gönner unsers Bundes, der freilich des Sonnstags noch in die Kirche geht; denn er hat Rücksichten zu nehmen. D, wenn mein armes Mütterchen das Glück noch erlebt hätte, das ich haben werde!"

"Thr Mütterchen? Ist es todt?"

"Schon seit zwei Jahren! Sie hat die Befreiung des Wenschengeschlechtes nicht mehr geschen! Die trockenen Blumen, die ich im Auge Gottes ausbewahre, hat sie mir noch an meinem letzten Geburtstage geschenkt, den sie erlebte! Sie hat dieselben um einen Kreuzer auf dem Markte eingehandelt!"

Ein neuer Stich ging mir ins Herz; auch auf eine liebende Mutter behauptete der Rarr Anspruch zu machen, und am Ende war er noch ein besserer Sohn als ich, der ich da saß und die meinige so gut als vergaß, obschon ich wußte, daß sie meiner harrte. So ist unser Leben aus Wirrsal gewebt, daß wir dem Rächsten kaum einen Tadel zuwenden, den wir nicht, noch eh' er ihn vernommen, auf uns selbst beziehen können.

Einige Minuten, nachdem Gilgus fortgestürmt war, trat Dorothea mit einem Körbchen voll schöner Trauben und Birnen herein.

"Sie sind jest so fleißig und zurückgezogen," sagte sie, "daß man Ihnen die kleinen Erquicklichkeiten nachtragen muß. Essen Sie von diesen Früchten, sonst werden Sie mir zu trocken! Dafür sollen Sie uns einen guten Rat geben! Malen Sie jedoch weiter, ich seh' Ihnen gerne zu!"

Sie nahm einen Stuhl und fette fich zu mir.

"Papa schreibt Briefe," fuhr sie fort, "mit benen er

Herrn Gilgus fortschicken will; denn er mag ihn nicht mehr da haben. Gilgus hat heute früh die Ackerleute, die auf dem Felde pflügen, angepredigt wie Jonas die Leute zu Ninive, sie sollten Buße thun und von ihrem heidnischen Gottesglauben ablassen. Das kann so nicht weitergehen. Papa will ihn heute noch wegschicken, in ziemliche Entfernung, und mit wohlemeinenden Uriasbriefen dahin wirken, daß er weiterhin versforgt und an eine vernünftige Beschäftigung gebunden wird."

"Und was kann ich denn dazu raten?" frug ich.

"Nicht sowohl raten, als helsen! Sie sollen ihm, sofern er sich sträubt, zureden und die Reise als etwas Notwendiges und Vergnügliches darstellen. Dann stehen ein paar Koffer bereit, welche den Inhalt seines schrecklichen Sackes wohl auf=nehmen werden. Da sie ihm in seinem letzten Stündlein beistehen werden, so müssen Sie ihn überzeugen, daß der Sack unschicklich und verdächtig sei, und wie zufällig die Kosser herbeischaffen. Es könnte sich nämlich ereignen, daß er störrisch wäre und sie nicht wollte, und doch mag der Vater ihn nicht mit dem Kornsacke aus seinem Hause abreisen sehen."

Ich befürchtete zwar nicht, daß Gilgus die Koffer zurücksweise, versprach aber mein bestes zu thun. Sie aber sagte: "Nun schau ich noch ein wenig zu, wenn es erlaubt ist!" schlug die Arme ineinander und saß eine Viertelstunde neben mir, ohne daß sie oder ich etwas dazu sprach.

Als ich endlich einen mißlungenen Stein, der im Vordersgrunde meines Bildes lag, mit der Spachtel wegräumte, sagte sie: "Hopsa! Weg damit!" dann erhob sie sich, dankte mir für geneigte Audienz und zog sich zurück, indem sie mir zugleich empfahl, mich vor Tisch sehen zu lassen, um zu erfahren, wie es gehe in der bewußten Sache.

Es ging auch ohne Schwierigkeit alles von statten, wie man wünschte; Gilgus fuhr ganz still und weichmütig mit

wohlbepactem Befährte von hinnen, nach der nächsten Boithalterei, um dort am frühen Morgen weiter zu reisen. MI3 ber Raplan abends zum Thee erschien, fand er es jo still und friedlich, wie wenn eine Mühle abgestanden ware. Er hatte in der letten Zeit zuweilen einen der älteren deutschen Mystifer mitgebracht in der Absicht, das grundtiefe und fühne Befen folder Geifter bem neuesten Beifte gegenüberzustellen, ber eben fo tiefgehend und fühn war selbst in der verzerrten Darstellung durch Gilaus, und da es ihm hauptsächlich um das Phantafienährende und Parabolische zu thun war, dem er nachjagte, so gab es manche Ausbeute bald zu seinen Bunften bald zu Bunften der andern. Für heute hatte er des Angelus Gilefins derubi= nischen Bandersmann aufgegriffen und bedauerte, daß Gilgus nicht mehr da war, da er denselben durch den Bortrag der wunderlichen Reime zugleich zu reizen und zu bannen, uns aber in spaghafte Berlegenheit zu setzen hoffte.

Dir baten ihn, bennoch vorzulesen, und die kleine Gesellsschaft empfand die größte Freude über den vehementen Gottessschauer, seine lebendige Sprache und poetische Glut. Das wollte ihm aber auch nicht recht passen; er begann immer eifriger und nachdrücklicher zu lesen, und mit jeder Seite, die er umschlug, erhöhte sich die Teilnahme an der munteren Geisteserscheinung, bis er das Büchlein halb ärgerlich und ersmüdet weglegte.

Run nahm es ber Graf in die Hand, blätterte darin und fagte dann:

"Es ist ein recht wesentliches und charaktervolles Büchlein! Bie richtig und trefflich fängt es gleich an mit dem Reimpaar:

Rein wie das feinste Gold, steif wie ein Felsenstein, Ganz lauter wie Arnstall soll dein Gemute sein.

"Rann man treffender die Grundlage aller folder lebungen und Denkarten, seien sie bejahend ober verneinend, und den Wert bezeichnen, den man von vornherein hinzubringen muß, wenn die ganze Sache erheblich sein soll? Wenn wir uns aber weiter umsehen, so sinden wir mit Vergnügen, wie die Extreme sich berühren und im Umwenden eines in das andere umschlagen kann. Glaubt man nicht unsern Ludwig Feuerbach zu hören, wenn wir die Verse lesen:

Ich bin so groß als Gott, Er ist als ich so klein, Er kann nicht über mich, ich unter Ihm nicht sein?

#### "Ferner:

Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Nun kann leben, Werd' ich zunicht, er muß vor Not den Geist aufgeben.

#### "Auch dies:

Daß Gott so selig ist und lebet ohn' Berlangen, Hat er sowohl von mir, als ich von ihm empfangen.

#### "Dder:

Ich bin so reich als Gott, es kann kein Stäublein sein, Das ich (Mensch glaube mir) mit Ihm nicht hab gemein.

### "Und nun gar:

Was man von Gott gesagt, das g'nüget mir noch nicht; Die Ueber-Gottheit ist mein Leben und mein Licht. — Wo soll ich dann nun hin?

Ich muß noch über Gott in eine Bufte ziehn.

"Und wie einfach wahr findet man das Wesen der Zeit besungen in diesem Sinngedichtchen: "Man muß sich über= schwenken."

Mensch! wo du deinen Geist schwingst über Ort und Zeit, So kannst du jeden Blick sein in der Ewigkeit.

"Dann: der Mensch ift Ewigkeit:

Ind mich in Gott und Gott in mich zusamenfasse.

### "Und die Zeit ist Ewigkeit:

Zeit ist wie Ewigkeit und Ewigkeit wie Zeit, So du nur selber nicht machst einen Unterscheid. "Alles dies macht beinahe vollständig den Eindruck, als ob der gute Angelus nur heute zu leben brauchte und er nur einiger veränderter äußerer Schicksale bedürste, und der frästige Gottesschauer wäre ein ebenso kräftiger und schwungvoller Philosoph unserer Zeit geworden!"

"Das wird mir denn doch zu bunt," rief ber Kaplan; "aber Sie vergessen nur, daß es zu Schefflers Zeiten doch auch schon Denfer, Philosophen und besonders auch Resormatoren gegeben hat, und daß eine kleinste in ihm vorhandene Aber von Verneinung vollkommen Gelegenheit gehabt hätte, sich auszubilden!"

"Sie haben recht!" erwiderte ich, "aber nicht ganz in Ihrem Sinne. Was ihn abgehalten hätte und wahrscheinlich noch heute abhalten würde, ist der Gran von Frivolität und Geistreichigkeit, mit welcher sein glühender Mystizismus versett ist; diese kleinen Elementchen würden ihn bei aller Energie des Gedankens auch jest noch im mystagogischen Lager sesthalten?"

"Frivolität!" rief der Kaplan, "immer besser! Was wollen Sie damit sagen?"

"Auf dem Titel," versetzte ich, "benennt der fromme Dichter sein Buch mit dem Zusatz: Geistreiche Sinn= und Schlußreime. Allerdings hat das Wort geistreich im damaligen Sprachgebrauch nicht ganz die jetzige Bedeutung; wenn wir aber das Büchlein aufmerksamer durchgehen, so sinden wir, daß es in der That auch im heutigen Sinne etwas allzu geistreich und zu wenig einsach ist, so daß jene Bezeichnung jetzt wie eine ironische Voraussage erscheint. Dann sehen Sie aber auch die Widmung an, die Dedikation, worin der Mann seine Berse dem lieben Gott dediziert, indem er ganz die Form nachahmt, selbst in der Anordnung des Drucksates, in welcher man damals großen Ferren ein Buch zuzueignen pslegte, bis zur Unterschrift: Sein allezeit sterbender Johannes Angelus.

"Betrachten Sie den bitterlich ernften Gottesmann, den heiligen Augustinus, und gestehen Sie aufrichtig, trauen Sie ihm zu, daß er ein Buch, worin er sein religiöses Serzblut ergossen, mit fold einer wigelnden, affektierten Dedikation versehen hätte? Glauben Sie überhaupt, daß es demfelben möglich gewesen wäre, ein so kokett launiges Büchlein zu schreiben, wie dies eines ist? Er hatte Geist so gut als einer, aber wie streng hält er ihn in der Zucht, wo er es mit Gott zu thun hat. Lesen Sie seine Bekenntnisse, wie rührend und erbaulich ist es, wenn man sieht, wie ängstlich er alle sinnliche und geiftreiche Bilberpracht, alle Selbsttäuschung ober Täuschung Gottes durch das sinnliche Wort flieht und meidet. Wie er vielmehr jedes seiner strikten und schlichten Worte unmittelbar an Gott felbst richtet und unter bessen Augen schreibt, damit ja kein ungehöriger Schmuck, keine Illufion, keine Art von Schönthun mit Unreinem in feine Geftandniffe hineinkomme.

"Dhne mich zu folchen Propheten und Kirchenvätern zählen zu wollen, kann ich doch diesen ganzen und ernstgemeinten Gott mitfühlen, und erst jetzt, wo ich ihn nicht mehr habe, erkenne ich die willfürliche und humoristische Manier meiner Jugend, in welcher ich mit meiner vermeintlichen Relizgiosität die göttlichen Dinge zu behandeln pflegte, und ich müßte mich nachträglich selber der Frivolität zeihen, wenn ich nicht annehmen könnte, daß jene verblümte und spaßhaste Art eigentlich nur die Hülle der völligen Geistesfreiheit gewesen sei, die ich mir endlich erworben habe."

"Ha ha!" lachte der Priester jest aus vollem Halse, "da haben wir's wieder! Geistesfreiheit, Frivolität! Da zappelt der Fisch wieder an der langen Schnur und hält sich für einen Luftspringer! Bald wird er nach Luft schnappen! Den Teuselspürt das Völkchen nie! möchte man fast ausrusen, wenn's nicht den lieben Hergott anginge, verzeih' mir Gott die Sünde!"

Aergerlich, daß ich dem humoristischen Fliegenfänger nun doch wieder ins Garn gefallen, entzog ich mich der Untershaltung und trat schweigend an ein Fenster, wo ich die Sterne des großen Wagens ihren stillen Weg sahren sah. Auf einmal rief Dorothea, welche inzwischen das Buch in die Hand genommen hatte:

"Beim Himmel, da steht das artigste Frühlingsliedchen, das ich je gesehen! Hört:

Blüh' auf, gefrorner Christ! Der Mai ist vor der Thür, Du bleibest ewig tot, Blühst du nicht jett und hier!"

Sie eilte ans Alavier, spielte und sang diese Worte in einem altertümlichen Choralsaße von sehnsüchtig lockendem Tone, doch troß der kirchlichen Form mit einem verliebt zitternden, weltlichen Ausdruck ihrer Stimma





#### Dreizehntes Kapitel.

## Das eiserne Bild.

Dbgleich noch nicht Weihnacht da war, schien gegen die Ordnung der Natur in der That der Lenz kommen zu wollen. Während die Worte und die Melodie von Dorotheas Frühzlingslied mir in den Ohren klangen, hörte ich die ganze Nacht den Südwind wehen, den schmelzenden dünnen Schnee von den Dächern tropfen, und am Morgen lag eine unnatürlich warme Sonne auf den getrockneten Gefilden, während die Bäche voller dahinrauschten und murmelten. Nur die Blumen, die Maaszliebchen und die Schneeglöckhen sehlten. Dennoch tönte es noch fortwährend in mir: der Mai ist vor der Thür, du bleibest ewig tot, blühst du nicht jetzt und hier!

Noch gestern hatte ich geglaubt, mit meiner verschwiegenen Verliebtheit hoch über allem zu stehen, was ich je über Liebe gedacht und empfunden, und nun mußte ich erfahren, daß ich keine Ahnung gehabt von der Veränderung, die in dieser falschen Frühlingsnacht vorging.

Das Gattungmäßige im Menschen erwachte mit aller Gewalt seines Wesens in mir; das Gefühl der Schönheit und Ver=gänglichkeit des Lebens verdoppelte sich, und zugleich schien

mir alles Heil der Welt nur auf diesen zwei schönen Augen zu stehen; während ich sie aber aus Dantbarkeit schon sür ihr bloßes Dasein liebte und ehrte, verschmähte ich, sie auch nur in Gedanken mit meiner Person zu behelligen aus lauter Demut und Furcht, und doch war Demut wie Furcht wieder eine Lüge, wenn sie zwanzigmal mit unbestimmten Hoffnungen, mit Borstellungen von Glück und Freude wechselten, statt zum Entschlisse weiser Flucht zu führen.

Dit Ruhe und Arbeit war es nun vorbei; benn sowie ich etwas in die Sand nehmen wollte, verirrten fich meine Augen in bas Beite, und alle Gedanken flohen bem Bilbe ber Geliebten nach, welches, ohne einen einzigen Angenblick zu weichen, überall um mich her schwebte, während es zu berselben Beit schwer wie aus Gifen gegoffen in meinem Bergen lag, schön, aber unerbittlich hart und schwer. Bon biefem eisernen Drude, ber mir fehr neu und graufam vorkam, war ich nur in Dortchens Gegenwart frei; taum fah ober hörte ich fie nicht mehr, so stellte er sich wieder ein, und ich konnte ihn füglich ebensowohl als ein körperliches wie als ein moralisches llebel betrachten. Die Seftigkeit des Zustandes wurde keineswegs burch bas beschämende Bewußtsein gemildert, daß ich an bem eben verbannten Beter Gilgus einen drolligen Genoffen besaß; wie ich überhaupt nicht viel von der Meinung halte, phnsische ober geistige Leiden seien leichter zu tragen, wenn sie mit andern geteilt werden. War Gilgus auch in seiner Art von mir verschieden, so standen wir und body darin gleich, daß beide als arme Zuflüchtige in das haus gekommen und mit dem Begehren nach der Tochter endeten.

Der unzeitige Frühling hielt wochenlang an; in den Gehölzen blühte schon der Seidelbast, so daß ich am Weihnachtsabend, da ich nichts anderes hatte, eine Handvoll der roten dustenden Zweige auf den Bescherungstisch legen konnte. Es wurde übrigens nur den Angestellten und Dienstleuten beschert und ohne weitere Festlichkeit; denn der Graf sagte, es zieme sich nicht, mit den Kirchlichen nur die Lustbarkeiten, nicht aber die Peinlichkeiten und die Andachten zu teilen. Als der Tisch geleert und das Volk abgezogen war, lag mein Strauß noch da. Dorothea ergriff ihn und sagte: "Bem gehört denn eigentlich die schöne Daphne? Gewiß mir, ich seh's ihr an!"

"Wenn Ihnen die Jahreszeit nicht allzu verdächtig ist," sagte ich, "so erbarmen Sie sich dieser zu früh gekommenen Sendboten!"

"Ei was, man muß das Gute nehmen, wie's kommt. Haben Sie Dank; wir wollen die Zweige gleich ins Wasser stellen, sie sollen uns das ganze Haus durchduften!"

Dorothea war nicht nur an diesem Abend, sondern über die ganze Festzeit aufgeräumt und von lieblichster Laune, besonders am Neujahrstage, wo zum erstenmale, seit ich im Hause war, sich eine größere Gesellschaft zu einem Festmable einfand. Nicht nur der Kaplan, sondern auch der Pfarrherr, der Arzt, ein Oberamtmann und einige Edelleute, Jugendgenoffen bes Grafen, welche trot seiner verponten Gesinnungen ihm zugethan blieben, maren da. Selbst ein paar aufgeweckte ältere Damen famen angefahren und verbreiteten fogleich ben guten freien, ober den freien guten Ton, der in gewissen Zeiten oft nur noch in der Gewalt der alten Frauen steht, die andere Tage gesehen haben und für fich nichts mehr fürchten noch hoffen. Es wurde nichts gefagt, mas der Ginzelne nicht hören durfte, und boch auch nichts verschwiegen, mas irgend mit wohlwollender Beiterfeit anzubringen war. Jeder fand seine Gelegenheit, ein Bort mitzusprechen, und keiner migbrauchte fie, weil das Treffendere und deshalb scheinbar Neuere schon gesagt war, sofern einer barauf ausging, bergleichen zu leisten. Selbst ber Raplan übte seine Runfte mit höflicher Mäßigkeit, und ber Pfarrherr, ein

rechtgläubiger aber nicht bösartiger Katholik, zog von vornherein eine so generöse Linie des allenfalls zu Duldenden um seine behagliche Person, daß die überschreitung der Grenzwehr nie-mandem einsiel und sogar nicht einmal eine merkliche Annähe-rung versucht wurde.

Ungeachtet dieses heiteren Daseins nahm ich meine Zeit wahr, um mich für einmal zurückzuziehen, da ich durch mein Dableiben weber aufzusallen noch zu stören wünschte. Für den Augenblick etwas ruhiger geworden, begab ich mich in die alte Hauskapelle und machte mir dort einiges mit meinen Bildern zu schaffen, die halb eingetrocknet da standen.

Wie ich mich jo in ber Stille befand, kam mir plötlich Die Mutter in den Sinn, welche in der fernen Beimat fag und nicht mußte, wo ich war, indessen es mir hier wohl erging. Längft hatte ich ihr nun Rachricht geben konnen und follen, da sich die Umstände ja für einmal tröstlich verändert hatten; daß ich es bennoch immer verschob, geschah aus unklar in ein= ander fliegenden Ursachen. Erstlich hielt ich allerdings meine Ungelegenheiten nicht mehr für fo fehr wichtig und besprechens= wert, seit ich aus ber Not erlöst war; bann bachte ich wieder, burch die Freude einer unvermuteten Ankunft alles gut gu machen, bis wohin die furze Spanne Zeit, gegenüber den verfloffe= nen Jahren, nicht mehr in Betracht tame; endlich aber icheute ich mich unbewußt, bei bem jegigen inneren Bustande irgend einen Laut von mir zu geben, zumal die geheime Selbstliebe trot aller gegenteiligen Gedankengänge und Borfate fich boch nicht eingestehen wollte, daß jede Entscheibung undenkbar sei Ms ich nun in einiger Ruhe Dies Wirrfal beschante, faßte ich bod ben Entschluß, die stille Stunde zu benuben und ber Mutter zu schreiben, wo ich sei, wie es mir gehe und daß ich bald beimkehren werde. In diefem Zwecke ging ich nach dem Gartenhause hinüber, wo ich etwas Bucher und Schreibzeng liegen

hatte. Auf dem Wege dahin bemerkte ich, daß die Gesellschaft sich in dem wie im Frühlingslichte ruhenden Park erging; das konnte mir als merkwürdiges Bild eines Neujahrstages und meines Aufenthaltes gleich zum Eingange des Briefes dienen. Kaum war ich aber in meinem Zimmer oder Schlafsälchen angelangt, so klopste es, und Röschen die Gärtnerin erschien in der Sonntagstracht der Landesgegend vom zierlichsten Schnitte; die wollene pelzverdrämte Jacke trug sie der warmen Luft wegen nur am Arme, so daß die Brustbekleidung von grüner Seide mit ihren silbernen Häkchen und Knöpschen den Wuchs des hübschen Mädchens um so feiner zeichnete. Ein kleines Gehäube von schwarzem Samt und Spiken zusammengesetzt bekleidete den Ausgang der starken goldenen Zöpse, von denen der eine wie aus Übermut über die Schulter nach vorn gezogen war und mit der Jacke auf dem Arme lag.

Sie war von seite des Fräuleins an mich abgesandt mit der Aufforderung, sogleich nebst der Botin zu ihr zu kommen und den Frauenzimmern den Ort zu zeigen, wo ich den blüschenden Seidelbast gefunden habe. Das Mädchen lächelte artig und schalkhaft bei seiner Verrichtung, seines vorteilhaften Ausschens wohl bewußt; der schöne Anblick saß mir auch sest im Auge, doch nahm ich denselben lediglich zu Gunsten der Herrin, deren Schönheit ich ihn zurechnete. Ohne Zögern ließ ich liegen, was ich vorgehabt, und eilte mit dem Mädchen durch Bäume und Herrschaften nach dem Kirchhofe, wo Dorothea wartete.

"Bo stecken Sie denn?" rief sie mir entgegen; "wir wollen noch mehr von dem blühenden Zeiland suchen, das kann man nicht alle Neujahrstage. Überdies sind wir die einzigen jungen Leute hier und dürsen uns auf unsere Weise auch ein bischen des Lebens freuen!"

Sie ergriff somit meinen Arm und wir gingen, von Röschen begleitet, nach dem Buchenwald, den wir in acht oder

zehn Minuten erreichten. Der Baldboden mar troden wie im Commer, und sobald wir ihn betraten, fing Dortden an zu fingen und zwar ein wirkliches Bolkslied und im Tone, wie das Bolt felber fingt, treuberzig und felbst mit den fleinen Schnörkeln verziert, die jenes anzuhängen pflegt. Röschen fiel alsbald mit der zweiten Stimme ein, etwas tief und derb, fo daß es flang, wie wenn zwei gefunde Landmädchen burch den sonntäglichen Bald gingen. Natürlich waren es von den wehmütigen Liebesgeschichten, die fie eine nach ber andern an= ftimmten und andächtig zu Ende führten, ohne daß Dortchen meinen Urm fahren ließ, bis ein rötlicher Blang uns anzeigte, daß einige Sträucher ber gesuchten Pflanze in der Nähe waren; benn die finkende Conne streifte burch die Budenstämme und traf die blühenden Zweige der Daphneen, wie Dortden fie mit dem botanischen Titel nannte, der mir unbefannt gewesen. Sie jandzte fröhlich auf und beide Madden liefen fogleich bin, von den narkotisch duftenden Zweigen die schönften zu brechen, während ich mich auf ben Stamm eines gefällten Baumes fette und ihnen zuschaute, mit Bohlgefallen jeder ihrer Bewegungen mit den Augen folgend.

Als sie ihre Ernte gehalten, ging Röschen weiter, noch mehr Sträucher aufsuchend, und das Mädchen verlor sich allmählich hinter den Bäumen. Dorothea hingegen kam und ließ sich bei mir nieder, indem sie mir ihren Blütenstrauß unter die Nase hielt.

"Ift es nun nicht hübsch hier," fagte sie, "und sind Sie nicht froh, daß wir Sie aus Ihrem Schlupswinkel geholt haben?"

"Ich wollte an meine Mutter schreiben," antwortete ich.

"Haben Sie ihr benn nicht schon früher auf ben heutigen Tag einen Renjahrsbrief geschickt?"

"Ich habe ihr noch nicht geschrieben, seit ich hier bin; sie weiß gar nicht, wo ich lebe!"

"Sie weiß es gar nicht? Wie können Sie so was thun?" Ich blickte seitwärts und kratte mit den Fingern ein kleines Moosgärtlein weg, das auf der silbergrauen Rinde des Stammes saß. Dann sagte ich, daß ich einen so langen Aufenthalt nicht vorhergesehen und endlich gedacht hätte, die Mutter um so froher zu überraschen, wenn ich schließlich selber käme.

"Das muß ich sagen!" rief sie; morgen müssen Sie aber schreiben, ich leid' es nicht länger! Wer ein solches Wütterchen hat, sollte seinem Schöpfer danken! Wissen Sie, das Ihr Buch aussieht, wie ein Herbarium? Ueberall, wo mir etwas Freude machte, oder wo ich Ihnen gern die Leviten gelesen hätte, legte ich ein grünes Blatt oder Gras hinein. Es liegt in meinem Sekretär eingeschlossen. Mehr als einmal, wenn ich von Ihrer Mutter las, dachte ich, könntest du doch bei einem solchen Mütterchen mit unterkriechen, die du keines gekannt hast! Aber morgen wird geschrieben! Sie müssen auf meinem Zimmer schreiben und ich geh' Ihnen nicht von der Seite, bis der Brief fertig und zugemacht ist, und wenn Sie folgsam sind, so schreib' ich selbst noch einen Gruß mit hinein!"

"Das wird doch nicht wohl angehen!" fagte ich.

"Warum benn nicht? D gefrorner Christ! warum benn nicht? Darf ich Ihre Mutter nicht grüßen? Und wollen Sie nicht schreiben?"

Statt zu antworten, arbeitete ich fleißig weiter an der Ausreutung des Moossseckes; denn das eiserne Abbild Dortchens drehte sich in meinem Herzen um, während ich neben dem Urbilde saß, was es sonst nie that, und es war, als ob es mit surchtbarem Druck der schweren Sisenhände sich gegen die Wände seiner dunklen Behausung stemmte. Indessen ergriff sie meine Hand und wiederholte mit leiserer Stimme:

"Warum wollen Sic nicht? Dder foll ich für Sie schreiben,

gleichsam in Ihrem Auftrage? Rein, das geht auch nicht! Aber diktieren will ich Ihnen, was ich deuke, daß es der Mutter Vergnügen macht, und Sie brauchen bloß nachzusschreiben! Run?"

Ch' ich aber antworten konnte, war Röschen mit einer ganzen Schürze voll Märzglöckhen herbeigesprungen, die sie gefunden, und es war Zeit, zum Schlosse zurückzugehen. Dortchen ließ das Gespräch fallen. Sie nahm auf dem Rückswege meinen Arm nicht wieder, ging aber dicht neben mir her, Plößlich sagte sie:

"Röschen, leih' mir beine Jacke, wenn bu sie nicht brauchst! Es fängt boch an, mich zu frosteln!"

Röschen reichte ihr das Aleidungsstück; es fand sich aber, daß es für den höhern Buchs der Dorothea zu klein und eng war, so daß sie es nicht anziehen konnte.

"Wollen Sie sich nicht meines Rockes bedienen?" sagte ich mit unbeholsenem Scherze, und sie antwortete: "Rein, in Ihrer Haut mag ich nicht stecken, Sie kalter Fisch!"

Ins Schloß zurückgekehrt hatte sie dem Thee vorzustehen, der noch eingenommen wurde, und nachher der Berabschiedung der einzelnen Gäste beizuwohnen. Als ich mit dem Grafen und dem Kaplane noch bei einem Glase Punsch zusammen sitzen mußte, kam sie gute Racht zu wünschen. Sie legte dem erstern den Arm um die Schultern und sagte scherzhaft weinerlich:

"So eine Adoptivtochter führt doch ein elendes Leben! Richt einmal ihrem Bater darf sie einen Kuß geben, wenn sie zu Bett geht!"

"Was fällt dir ein, du Närrchen?" sagte der Graf lachend; "das geht allerdings nicht und würde sich nicht schieden!"

Sier wendete sich bas Gifen wieder in meinem bergen

und drückte mich jämmerlich die ganze Nacht. Dazu fing es an mir den Hals zuzuschnüren und ich konnte nicht anders Luft bekommen, als durch den Ausbruch einer Thränenflut und erbärmlichen Schluchzeus, zum erstenmal in meinem Leben wegen Liebessachen. Der Unwillen über diese Schwachheit vermehrte das Uebel, sowie auch die unliebsame Entdeckung, daß durch die wahre Leidenschaft, als welche ich die Geschichte ansah, die Freiheit der Person und jede vernünftige Selbstbestimmung verloren gehe, mich elend machte.

Als es endlich Tag wurde, war der falsche Lenz vorüber und es siel ein mit Schnee vermischter Regen. Dortchen sagte, als ich im Schlosse erschien, nichts mehr vom Schreiben und ich selbst vermochte erst recht nicht, mich daran zu machen. Sine abermalige neue Erfahrung war der Biderwillen gegen das Essen, welchen aus solchen Ursachen zu empfinden ich nie für möglich gehalten hätte. Denselben zu verbergen, damit er nicht aussiel und weil er ein trübseliges Aussehen mit sich brachte, kostete die größte Mühe, und alles das in einem Alter, wo ich doch auch kein Konsirmand mehr war. Auch bedauerte ich, diese schöne brotsparende Leidenschaft nicht zur Zeit meiner Hungersnot beseisen zu haben, wo sie mir die besten Dienste geleistet hätte. Diese realösonomische Observation hinwieder nicht der Dorothea zu ihrer Belustigung mitteilen zu dürsen, drückte mir sast das Herz ab.

Dortchen dagegen schien nicht übel aufgelegt und sogar mit jedem Tage besser, ohne sich stark um mich zu kümmern. Sie machte Geldstücke wie Kreisel über den Tisch tanzen, brachte Kinder herbei und setzte ihnen Papiermüßen auf die Köpse, ließ auf dem Hose Hunde apportieren und was dergleichen unschuldige Schwänke mehr waren, und alles dünkte mich unergründlich merkwürdig, reizvoll, und bestrickte mich. Alle die kleinen Teuseleien verrieten täglich heller eine ur-

fprüngliche Anmut und Beweglichfeit bes Bemutes und zeigten mit federleichten Bendungen, daß fie taufend Ruden unter ben Loden fiben hatte. Benn nun erft die offene, flare Bergens= gute, was man fo die Soldfeligkeit am Beibe nennt, uns gewinnt, fo bringen uns nachher, wenn wir in unserer Ginfalt entdeden, daß die Beliebte nicht nur ichon und gut, fondern auch gescheit und beweglich ift, die frohliche Rinderbosheit des Bergens vollends um Ruhe und Berftand; und fo ging auch mir ein neues Licht auf und es befiel mich ein heftiger Schreck, nun gewiß nie wieder ruhig zu werden, da ich gerade dies furzweilige Frauenleben niemals mein nennen könne. Denn wenn die Liebe nicht nur schön und tief, sondern auch recht eigentlich turzweilig ift, fo erneut fie fich felbst in jedem Augenblick bas bigchen Leben hindurch und verdoppelt den Wert besselben, und nichts macht trauriger, als ein solches Leben möglich zu sehen ohne es zu gewinnen; ja die allertraurigsten Leute find die, welche glauben, das Beng dazu zu haben, recht luftig zu fein, und bennoch traurig fein muffen aus Mangel an guter Gefellschaft. So bachte und fühlte ich bamals, weil ich nicht wußte, daß es wichtigere und bauerhaftere Dinge in ber Welt giebt, als jene jugendliche Kurzweil.

Da das schöne Wesen mir mit jedem Tage anders und unbegreislicher erschien, obgleich sie immer dieselbe war, so verlor ich zuleht alle Unbesangenheit des Berkehrs, und um die Heilung meiner Krankheit zu versuchen, zog ich mich wie ein Einsiedler in die Wildnis zurück; d. h. unter dem Borgeben, die Gegend, Land und Leute recht anzusehen, sing ich an, bei jeder Witterung, gut oder schlecht, den Tag im Freien zuzusbringen. Ich hielt mich aber meist auf den waldigen Höhen auf, unter alten Tannenbeständen, oder in verlassenen Köhlershütten, ohne menschliche Gesellschaft, was schon aus dem Grunde gut war, weil ich, immer nur mit dem einen Gegenstande bes

schäftigt und die Herrschaft über mich selbst vergessend, laut zu denken und zu sprechen begann, besonders mit der Klage über den schmählichen Druck, der mir wie eine fremde Kranksheit angeworfen war und den ich hundertmal mit der Hand wegzuwischen suchte.

"Ist diese Teufelei also die wirkliche Liebe?" sagte ich eines Tages laut vor mich hin, als ich unter Bäumen einsam hodte und über das Land weg blickte; "habe ich nur ein Stud Brot weniger gegessen, als Anna frank war? Nein! Habe ich eine Thräne vergoffen, als fie ftarb? Rein! Und doch that ich so schön mit meinen Gefühlen! Ich schwur, der Toten ewig treu zu bleiben; dieser Lebendigen aber Treue zu schwören, wäre mir nicht einmal möglich, da sich das ja von selbst ver= steht und ich mir nichts anderes denken kann! Wenn diese schwer erkranken ober gar sterben sollte, murde ich dann imstande sein, dem Creignis so aufmerksam zuzusehen und es gar zu beschreiben? D nein, ich fühle, es würde mich brechen und die Welt verfinftern! Und welch' ein praktischer Rerl bin ich bennoch gewesen, als ich so platonisch, so gang nach bem Schema liebte und ein grüner Junge war! Wie unverschämt hab' ich da geküßt, die Kleine und die Große, zum Morgen= und Abendbrot! Und jett, da ich so manches Jahr älter bin und ein Stud Welt gesehen habe, wird es mir schon bang, wenn ich nur daran benke, diese schöne und gute Person zu unbestimmter Zeit irgend einmal füssen zu dürfen!"

Dann starrte ich wieder in die Luft hinaus; doch kaum waren einige Minuten vergangen, während welcher ich neugierig eine Wolke oder einen Gegenstand am Horizont oder ein schwankendes Reis zu meinen Füßen betrachtete, so kehrten die Gedanken wieder zu ihrer alten Last zurück; denn das eiserne Bild erlandte nicht, daß sie länger anderswo spazieren gingen. Als ich eines Abends einen steilen Klippenpfad hinunter stieg,

trat ich in der traurigen Zerstreutheit fehl und torkelte wie ein Sinnloser über die Felsen, daß ich nicht mußte, wie ich unten ankam und mich zu meiner Kränkung und Beschämung ziemlich verlette. Ein anderes Mal saß ich im Feld auf einem ver= lassenen Pfluge, der in der abgebrochenen Uderfurche stand, und machte wohl ein sehr betrübt dummes Gesicht; benn ein vergnügt grinfelnder Felblümmel, der mit einem irdenen Gelters= früglein, das ihm am Rücken bing, baber geschlenkert fam, stand vor mir still, gaffte mich an, und begann endlich un= bändig zu lachen, indem er sich mit dem Aermel über Mund und Nase fuhr. Schon das arme Krüglein that mir in den Augen weh, da es so stillvergnügt und unverschämt von der Schulter biefes Burichen baumelte, ber wahrscheinlich seinen Bespertrunk barin mitgeführt hatte. Wie konnte man ein folches Rrügelchen herumtragen, als ob es fein Dortchen in der Welt gabe?

Da der grobe Gesell nicht aufhörte dazustehen und mir ins Gesicht zu lachen, stand ich auf, trat weinerlich und leidvoll auf ihn zu und schlug ihn dergestalt hinter das Dhr, daß der arme Kerl zur Seite taumelte; und eh' er sich wieder sassen konnte, prügelte ich all das Weh' auf den fremden Rücken und zerschlug auch seinen Krug, daß mir die Hand blutete, bis der Feldlümmel, welcher glaubte, der Teusel sei hinter ihm her, sich aus dem Staube machte und erst aus einiger Entsernung ausign, mit Steinen nach mir zu wersen. Nach dieser humanen Heldenthat ging ich langsam davon, schüttelte den Kopf und seuszte über so viel Herzeleid, das in der Welt sei!

Bon solcher Aufführung selbst angegrissen, dachte ich nicht, mich daran aufzureiben, sondern suchte den Weg, mich aus dem Irrsal zu befreien. Ich musterte und verglich alle Umsstände, um feststellen zu können, daß ich nicht der Mensch seine Neigung wie diejenige Dortchens erwecken zu können.

Was dem einen recht, ist dem andern billig, und wie du mir, so ich dir, sind zwei goldene Sprüche auch in Liebeszhändeln, wenigstens für sonst verständige Menschen, und die beste Kur für ein krankes Herz ist die unzweiselhaste Gewißheit, daß sein Leiden nicht geteilt wird. Nur eigensinnige und selbstssüchtige Verfassungen laufen Gefahr, sich aufzulösen, wenn sie von denen nicht geliebt werden, die ihnen gefallen. Aber was hätte sein können und nicht geworden ist, macht unglücklich, und der Trost hilft nicht, daß die Welt weit sei und hinter den Vergen auch noch Leute wohnen; nur das Gegenwärtige, was man kennt ist heilig und tröstlich.

Nachdem ich nun ausgemacht hatte, daß Dortchen nicht an mich denke, ward ich etwas ruhiger und begann zu rat= schlagen, ob ich zum Danke für ihre Liebenswürdigkeit ihr die Sache entdecken wolle oder nicht. Ich gedachte im ersten Falle gelegentlich, eh' ich abreiste, ihr lachend und manierlich zu ge= stehen, welchen Rumor sie mir angerichtet, und sie zugleich zu bitten, sich nicht barum zu kummern; benn nun sei alles wieder aut und ich wohl und munter. Auf der andern Seite aber tauchte die Beforgnis auf, ein derartiges Geständnis möchte doch als schlaue Liebeswerbung angesehen werden und mich in ein schiefes Licht bringen, der Geliebten aber einen trüben Tag bereiten. Ich verfiel daher wieder in ein unruhiges und trauriges Nachsinnen, ob ich es thun folle oder nicht, bis zulett es mir doch möglich schien, mit unbefangenem Bertrauen ihr burch offene Darstellung bes über mich gekommenen Ungewitters unter Scherz und Lachen eine kleine Erheiterung zu gewähren, die sie wohl verdiene, und mir zugleich die verlorene Ruhe zu verschaffen. Und zwar nahm ich mir vor, es sofort zu thun. Es war eben Sonnabend und das gute Better auch für ben fommenden Tag in Aussicht. Ich beschloß daher, den Sonntag= morgen mit seinem stillen Glanze zu der verwegenen Berhand=

lung zu benuten, heute aber mich nicht mehr sehen zu lassen, um nicht durch neue Eindrücke irre zu werden in meinen Borsätzen.

Der Worgen geriet auch auf das schönste; ein wirklicher Vorfrühling lachte mit seinem wolkenreinen Himmel durch alle Fenster, und ich war trotz einiger süßen Bangigkeit doch guter Dinge, da ich meiner baldigen Freiheit und Erlösung von der schmählichen Beklemmung entgegensah und mir einbildete, nichts anderes erreichen zu wollen. Und dennoch beruhte die ganze süße Aufregung, in welcher ich mich feiertäglich herausputzte und fortwährend auf neue Scherze sann, die ich in die bevorstehende Plauderei verslechten wollte, auf dem Selbstbetruge, mit dem ich mir verbarg, daß mich nur der Bunsch beseelte, mit Dorotheen wohl oder übel von Liebe zu sprechen.

Aber es fand sich, daß sie schon am Sonnabend meilensweit weggefahren war, um eine Freundin zu besuchen, daß sie von dort nach der Residenz gehen und überhaupt mehrere Wochen abwesend sein werde. Damit war alle meine Hospfnung zunichte und der blaue Himmel in meinen Augen schwarz wie die Nacht. Das erste, was ich that, war, daß ich wohl zwanzigs mal den Weg vom Gartenhaus nach dem Kirchhof hin und zurück ging und mich dabei auf die Seite des Pfades drückte, an welcher Vortchen mit dem Saume ihrer Gewänder hinzusstreisen psiegte. Aber auf diesen Stationen brachte ich nichts heraus, als daß das alte Elend mit verstärkter Gewalt wieder da war und die Vernunft wie weggeblasen. Das Gewicht im Herzen war auch wieder da und drückte sleißig darauf los.

Der Graf hatte die ganze Zeit über seiner einzigen Leidenschaft, der Jagd gelebt, und war daher wenig zu Hause geblieben. Jeht schien er der Sache etwas müde zu sein und
begann mich wieder aufzusuchen. Er fand mich in der Kapelle,
da ich keinen Grund mehr hatte, in die Wildnis zu lausen,
und hier am einsamsten war.

"Bie steht's benn mit den Bilbern, Meister Beinrich?" sagte er mir auf die Schulter klopfend, "ruden sie vor?"

"Richt sonderlich!" erwiderte ich kleinlaut und trübselig. "Es eilt ja nicht, Sie sind uns noch lange willkommen! Dennoch seh' ich Ihnen am Gesicht an, daß es gut ist, wenn Sie von der Sache mit guter Manier bald frei werden."

"Du triffst es besser, als du weißt!" dachte ich und machte mich plöglich mit so grimmiger Entschlossenheit an die Arbeit, daß ich vor Ablauf von drei Wochen mit den Bildern fertig war. Während sie zum Trocknen an der Luft standen, bestellte ich beim Tischler die Kisten, in denen sie nach der Hauptstadt gesendet werden sollten. Dann stellte ich einige Streifereien an, um nicht still liegen zu müssen, und als ich eines Abends spät nach Hause kehrte, sah ich vom Garten aus Dorotheens Zimmer erleuchtet. Mit dem Schlaf, den ich während der letzten sleißigen Tage wieder gefunden, war es nun abermals aus, obgleich ich noch nicht wußte, daß sie wirklich da war.

Am Morgen erschien Röschen und berief mich zum Frühstücke, welches ihrer Ankunft zu Ehren gemeinsam eingenommen werde. Als ich ins Schloß kam erklang ihre Stimme durch das Haus; sie spielte und sang wie eine Nachtigall am Pfingst= morgen, und alles war voll Leben und Fröhlichkeit; nur ich war traurig und einfilbig, da das Scheiden nun doch vor der Thüre stand.

Sie schien aber nichts bavon zu merken, sondern trieb allerlei Mutwillen, der mich immer wieder aufregte und verswirrte; dabei wandte sie sich immer an andere und brauchte vorzüglich das dienstfertige Röschen als Trägerin und Gehilsen ihrer Possen. Als dieses gelegentlich ein kleines Silberslachen hören ließ, das ich auf meine düstere Laune bezog lief ich dem Mädchen nach, packte es und faßte es in den Arm, indem ich mit der andern Hand sein Köpschen festhielt.

"Ber wird hier ausgelacht und was willst du denn, bu Gänseblümchen?" rief ich. Das blühende Kind zappelte und sträubte sich, lachte aber fort. Unversehens hielt es still und flüsterte mir ins Ohr:

"Lassen Sie uns doch lachen! Das gnädige Fräulein ist so vergnügt und zufrieden, daß sie wieder da ist! Wissen Sie warum?"

Als ich das schlimme Geschöpf verblüfft und errötend frei ließ, legte es mir die Hand auf die Schulter und lispelte weiter:

"Sie war so traurig die ganze Zeit, denn sie ist verliebt! Wissen Sie in wen?"

Ich fühlte das Herz beinah' still stehen und sagte tonlos: "Ann, in wen benn?"

"Ein Rittmeister bei den Kürassieren!" hauchte sie nun ganz leise, "himmelblaue Tracht, schneeweißer Mantel, Stahl= harnisch und hoher Silberhelm, ein geschwungener Kamm darauf und das Ganze schön wie ein Hektor, sagt sie, obgleich unser schwarzer Hund so heißt!"

Damit sprang sie davon und eilte der Herrin nach, die schon vorher entschlüpft war. Ich merkte freilich, daß Scherz getrieben wurde; allein die Schilderung eines schönen Reitersoffiziers bekam mir an sich schon nicht gut in solchem Zusammenhange.

Glücklicherweise langten die Kisten für die Bilder au, welche sofort eingepackt wurden. Ich schlug selbst die Kägel in die Deckel, daß die Kapelle von den zornigen Schlägen widerhallte; denn mit jedem Schlage nahm ich mir gewisser vor, am nächsten Tage fortzugehen, und so dünkte es mir, als nagle ich den eigenen Sarg zu. Aber nach jedem Schlage schallte ein klangreiches Gelächter oder ein fröhlicher Triller von den Korridoren und Treppen her, die Mädchen jagten hin und wieder und schlagen Thüren auf und zu.

Das bewirkte, daß ich in meine Gartenwohnung ging und gleich auch den Reisekoffer pacte, den ich samt neuem Inhalt bei meinem letten Aufenthalt in der Residenz gekauft hatte. Als ich damit fertig war, ging ich höchst schwermütig aber gefaßt ins Freie und nach dem Kirchhofe; dort setzte ich mich auf Dortchens Lieblingsbank und hoffte, sie werde etwa herkommen und ich wenigstens noch einige Minuten bei ihr sigen fönnen ohne Bosheit noch Gefährde, um sie nochmals recht anzusehen. Sie kam auch richtig nach einer Biertelstunde heran= gerauscht, aber von der Gärtnerstochter und dem schwarzen Hektor begleitet. Da entfernte ich mich eiligst im Glauben, sie hätten mich noch nicht gesehen, und lief hinter die Kirche. Ms ich dort die Mädchen wieder sprechen und lachen hörte, ging ich in der Berwirrung in das Dorf und betrat das Pfarrhaus, um beim Kaplan Zuflucht zu suchen, angeblich aber, um meine Abreise anzukundigen.

Ich fand ihn effend am Tische sitzend, über den die Nach= mittagssonne wegschien.

"Ich esse hier mein Besperbrötchen," sagte er, "wollen Sie nicht mithalten?"

"Ich danke," erwiderte ich; "wenn Sie es erlauben, so will ich Ihnen sonst ein wenig Gesellschaft leisten!"

"Das sind mir junge Leute heutzutage," sagte der Hochwürdige, "das hat ja gar keinen ordentlichen deutschen Appetit mehr! Na, die Gedanken sind auch danach, da kann freilich nicht viel anderes herauskommen, als nichts und wieder nichts!"

"Seit wann sind Hochwürden fo materialistisch?"

"Berwechseln Sie mir nicht das Erschaffene mit dem Un= erschaffenen, unseliger Abept, und nehmen Sie Platz! Ein Schluck Bier wird Ihnen mindestens nicht zu schwer sein!"

So beschäftigte er sich eifrig weiter mit der großen Schüssel, die vor ihm stand. Dieselbe enthielt die Anhängsel und Profil-

stücke eines frisch geschlachteten Schweines, die Ohren, die Schnauze und den Ringelschwanz, alles soeben gekocht und dem Geistlichen lieblich in die Nase duftend. Er pries das aufgeztürmte Gericht als unübertressslich an einsacher Zartheit und Unschuld und trank einen tüchtigen Krug golden braunen Bieres dazu.

Als ich etwa zehn Minuten dagesessen hatte, klopfte es an der Thüre und Dorothea trat, nur von dem schönen Hunde begleitet, anmutig und höflich herein und schien aber ein klein wenig befangen zu sein.

"Ich will die Herren nicht stören," sagte sie, "und wollte nur den Herrn Kaplan bitten, heute abend bei uns zu sein, da Herr Lee morgen fortreist. Sie sind doch nicht abgehalten?"

"Gewiß werde ich kommen!" erwiderte der Pfarrer, der sich schon wieder gesetzt hatte und seine angenehme Arbeit fortsetzte, "bitte, mein Liebster, holen Sie doch einen Stuhl für das gnädige Fräulein!"

Das that ich mit großem Eifer und stellte einen zweiten Stuhl an den Tisch, mir gerade gegenüber. Dorothea dankte mit freundlichem Lächeln und sah bescheiden vor sich nieder, indem sie Platz nahm. Nun war ich doch glückselig, da ich in der wohnlichen und sonnigen Priesterstube ihr gegenüber satz und sie sich so gutmütig und still verhielt. Der Kaplan sprach essend und immer allein, und wir brauchten ihm nur zuzuhören, indes der Hund mit feurigen Angen und offenem Maule auf Schüssel, Hände und Mund des Hochwürdigen starrte.

"Ach der arme Hund, wie es ihn gelüstet!" sagte Dortchen, "effen Sie dies auch, Herr Kaplan, oder erlauben Sie, daß ich es ihm gebe?"

Sie zeigte hiebei auf das krumme Schwänzchen, das sich manierlich auf dem Rande der Schüssel darstellte.

Reller III. 15

"Dies Sauschwänzchen?" sagte der Kaplan, "nein, mein Fräulein, das können Sie ihm nicht geben, das esse ich selber! Warten Sie, hier ist etwas für ihn!" und er setzte dem lüsternen Tier einen Teller vor, in welchen er allerhand Knöchelchen und Knorpelwerk geworsen hatte. Dortchen und ich sahen uns unwillkürlich an und mußten lächeln, weil die ungetrübte Freude des Geistlichen an dem bescheidenen Gegenstande uns erheiterte. Auch der Hund, der sich begierig mit seinem Teller unterhielt, vermehrte durch seine Behaglichkeit die gute Stimmung. Dortschen streichelte ihm den Kopf, als ich eben mit der Hand über seinen glänzenden Rücken suhr, und als sie achtlos Gesahr lief, mir mit ihrer Hand zu begegnen, zog ich die meinige höslich zurück, wofür sie mich schnell mit einem halben Lächeln anblickte.

Am offenen Fenster wehten die Vorhänge sachte von der Luft bewegt, und vor demselben tanzte ein Schwarm schim= mernder Mücklein in der Sonne, die einzelnen kaum erkennbar, mit einer Hast und Leidenschaft durcheinander, als ob sie die Kürze der ihnen verliehenen Frist gekannt hätten, die sich viel= leicht nach halben Stunden berechnete.

In diesem Augenblick wurde der geistliche Herr von der Haushälterin abgerufen, um an Stelle des abwesenden Pfarrers einem vorbeschiedenen unfriedsertigen Chepaar Audienz zu ersteilen.

"Das muß doch immer gezankt haben, es ist ein Graus mit diesen Cheleuten!" rief der über die Störung ungehaltene Cölibatär; "räumt den Tisch ab, Therese, ich esse nachher nicht mehr!"

Damit lief er nach dem Studierzimmer des Pfarrers, ohne uns zu verabschieden, und wir waren so veranlaßt, an dem weiß gedeckten Tische sitzen zu bleiben; denn die Wirthschafterin nahm bloß Schüssel und Teller mit und ließ das

Tuch liegen. Ich blickte wortlos auf die runde weiße Fläche, die von der jungen Sonne beleuchtet zwischen uns glänzte. Das Wort "Cheleute", das der Geistliche zulett ausgesprochen, klang gleichsam noch in der Luft, da niemand sprach; benn auch Dortchen faß schweigend da, die Sand auf den Ropf des Sundes gelegt, der mit seinem Schmause auch fertig mar. Das verfängliche Wort klang aber nicht mit seinem Zusammen= hange nach, sondern erweckte mir die Borstellung von zwei Leutchen, die glücklich in häuslicher Abgeschloffenheit am Tijche sich gegenüber sigen. Es war als ob das weiße Rund sich mit Bildern des Glückes belebte; und es ergriff mich ein tiefes Leiden um Dortchen, da es mir beim Simmel nicht möglich schien, daß sie anders als an meiner Seite glücklich und zufrieden alt werden könne. Mit einem Seufzer richtete ich die feucht werdenden Augen auf und fah erschrocken, wie Dortdens Augen mit Teilnahme auf mir zu ruhen schienen, während den geschloffenen Lippen ein weicher nicht unfreundlicher Ernst ben schönsten Ausdruck gab und das Saupt nach= denklich sich leicht seitwärts neigte. Auch nachdem ich aufge= blidt, veränderte fie Haltung und Ausdruck nicht fofort, und erst als ihre Augen auch einen feuchteren Glanz befamen, nahm sie sich zusammen. Das Bild biefes Augenblickes ist mir auch geblieben gleich bem stillen Glang eines Sternes, ben man einmal in ungewöhnlich klarer Luft leuchten fah und niemals vergißt.

Ich rang nach Worten, um das Schweigen zu untersbrechen, und Dortchen, mit dem gleichen Bestreben schneller sertig, öffnete eben den Nund, als die Virtschafterin des Pfarrshauses wieder eintrat und nicht mehr weg ging, da sie sich berusen fühlen mochte, die junge Herrschaftsdame zu unterhalten. Es dauerte nicht lang, so kehrte auch der Kaplan von seinem Geschäft zurück, das er rascher erledigt als er gehofft

hatte, und da sich nun ein haushälterisches Gespräch abzusspinnen begann, benutzte ich die Gelegenheit, grüßte und entsternte mich, um mein volles Herz hinaus zu flüchten. Dortschen sah mir nach und rief mir zu, ich möge doch nicht zu spät im Schlosse erscheinen.

Nach einigem Herumstreifen gelangte ich an die Stelle, wo ich bei meiner Ankunft aus dem Walde heraus getreten war und die abendliche Regenlandschaft mit dem Gute und der alten Kirche erblickt hatte. Ich ging auf die Kirche zu und in dieselbe hinein, und da ein altes Mütterchen darin kniete und ihr Gebet murmelte, schlich ich hinter ihr weg in eine Art Krypta, welche den ältesten Teil des Gebäudes und einen halbedunkeln Raum bildete, dessen Komanische Fenster zur Hälfte versmauert waren. In diesem Raum waren im Laufe der Zeit eine Wenge Gegenstände untergebracht worden, die ihn verengten.

Vorzüglich that dies ein Grabmal von schwarzem Kalkftein, auf welchem ein langer Ritter ausgestreckt lag, die Sande auf der Bruft gefaltet. Un feiner Seite, auf dem Rande des Sarkophages, stand eine fest verschlossene und verlötete Buchje von Bronze in Form einer kleinen Urne, zierlich gegoffen und cifeliert und mit einer schlanken Rette vom nämlichen Metall an den Brustharnisch des steinernen Ritters befestigt. Rach der Ueberlieferung enthielt die Büchse das einbalfamierte und vertrodnete Berg bes Beigesetten, und das Gefäß wie die Rette war gänzlich orndiert und schillerte grünlich im Zwielicht der Arnpta. Das Grabmal aber gehörte einem burgundischen Ritter an, ber gegen Ende bes fünfzehnten Sahrhunderts, von wilber und unstäter, aber ehrlicher Natur, von allerhand Un= stern und Frauenmighandlung verfolgt, durch die Länder geirrt mar und bei den Vorfahren des Grafen hier seine lette Buflucht gefunden hatte, wo das Berg dann endlich an einem letten Berrate gebrochen fein sollte.

Das Grabmal hatte er sich felbst gestiftet und ben ein= famen Plat bagu ausgebeten; die Gruft des gräflichen Beschlechtes war schon bamals in die größere Kirche verlegt worden. Un das Berg in der Buchse knüpften sich verschiedene Sagen, die vom Bolfe erzählt wurden, wie g. B. der "verliebte Burgauner" verordnet habe, sein Berg folle so lang auf seinem Grab angebunden bleiben, bis lebendig oder tot eine gewiffe Dame komme und es in das Baterland heimhole, und geschehe es nicht, so sollte sie so wenig die ewige Rube finden, als er fie zu finden hoffe; ein jedes andere Beibsstud aber, so die Buchse mit dem Bergen in die Sand zu nehmen sich erdreifte, foll gehalten fein, dieselbe dreimal zu kuffen und drei Baterunser zu beten, sonst werde ber verliebte Burgauner ihr die Sand lahm machen oder ein Anie brechen und dergleichen. Solche Ueberlieferungen mochten auch bewirkt haben, daß die Rapsel samt ber Rette sich so lange Zeit an Drt und Stelle erhalten hatte.

Dem romantischen Denkmale gegenüber saß ich in einem dunkeln Winkel zwischen ausgedienten Tabernakeln und Prozesssionsgerätschaften und überließ mich den Gedanken über die bevorstehende Trennung, die um so trauriger waren, als ich in dieser letzten Stunde mir sagen mußte, bei aller Abentenerlichteit des Erlebten werde das Glück schwerlich so weit gehen, mir auch noch mit einer Eroberung so glänzender Art auszuwarten, wie sie mir im Sinne lag. Zu dieser planen Einsicht drängte mich die Not des entscheidenden Augenblickes, und hiezu gesellte sich die Beschämung über die kindische Art, in die ich verfallen, sosort nach dem Glänzenden zu greisen. Mit solchen Gesühlen ringend suchte sich dann die versöhnte Neigung, die nichts für sich hoffend nur dem Geliebten zugethan sein will, emporzuarbeiten, soweit sie nicht auch wieder eine verstleidete Begehrlichkeit war; kurz, ich brachte dergestalt die Zeit

in der Dämmerung der Arypta zu, bis ich von der äußern Kirche her ein Getrippel leichter Schritte und zugleich weibzliche Stimmen vernahm. Aufhorchend erkannte ich sie als Dorotheas und Köschens Stimmen. Die Mädchen schienen diesmal nicht zu lachen, sondern angelegentlich etwas zu beraten. Doch bald dauerte ihnen der Ernst zu lang; denn sie kamen über die paar Stufen herunter in die Arypta gehuscht und Dorothea rief: "Komm, Köschen, wir wollen wieder einzmal den verliebten Kitter besehen!"

Sie stellten sich vor das Grabmal und schauten dem steinernen Manne neugierig in das dunkle ehrliche Gesicht.

"D Gott! ich fürchte mich," flüsterte Röschen und wollte entfliehen. Dortchen aber hielt jene fest und sagte laut:

"Warum denn, Närrchen? Der thut niemand was zu leid! Sieh, wie es ein guter Kerl ift!"

Sie nahm das erzene Gefäß in die Hand und wog es bedächtig in derselben; aber plötzlich schüttelte sie es, so stark sie konnte, auf und nieder, daß das eingetrocknete Etwas, das seit vierhundert Jahren darin verschlossen lag, deutlich zu hören war und die Kette dazu klang. Dortchen atmete heftig; da ein Strahl des Tages auf ihr Gesicht siel, sah ich, wie dassselbe die Farbe wechselte und von einer rosigen Köte in Marsmorblässe überging.

"Höre die Klappernuß, wie sie raschelt!" rief sie, "da, klappre auch damit!"

Sie brückte dem zitternden Röschen das Gefäß in die Hände; aber es that einen Schrei und ließ das Herz fallen, und Dortchen fing es mit aller Gewandtheit auf und ließ es abermals klappern.

Ich, von dessen Gegenwart sie keine Ahnung hatten, schaute ganz erstaunt dem Spiele zu.

"Wart du Tenfel!" dachte ich, "dich will ich schön er= schrecken!"

Schnell trocknete ich die nassen Augen, stieß einen hohlen Seufzer aus und sprach mit einer traurigen Stimme, die ich gar nicht sehr zu verstellen brauchte, in älterem französisch: "Dame, s'il vous plaist, laissez cestuy cueur en repos!"

Mit einem Doppelschrei flogen die Mädchen aus der Arnpta und der Kirche wie besessen, Dortchen voraus, welche mit einem schwungvollen Satz über die Stufen und die Schwelle der Kirchenthüre hinaussprang, schneebleich, aber immer noch lachend ihr Kleid zusammennahm und über den Kirchhof wegeilte, bis sie zu ihrer Auhebank kam und sich auf dieselbe warf, was ich alles durch eines der Fenster beobachten konnte, daß ich rasch erklettert hatte.

Dortchen, deren Gesicht fast die Farbe ihrer weißen Zähne hatte, lehnte sich zurück, die Hände um das Knie gesichlungen, und Röschen rief:

"Du großer Gott, es hat gespukt!"

"Ja wohl, es spukt, es spukt!" sagte Dortchen und lachte wie eine Tolle.

"Du Gottlose! Fürchtest du dich denn gar nicht? Klopft bein Herz nicht schrecklicher, als das tote Herz dort geklappert hat?"

"Mein Herz?" antwortete Dortchen, "ich sage dir, es ist guter Dinge!"

"Was hat es benn gerufen?" fragte Röschen, die immersfort beide Hände an ihr eignes Herz hielt und abwechselnd prüfte, ob sie noch beweglich seien; "was hat das französische Gespenst gesagt?"

"Fräulein, hat es gesagt, wenn es Such gefällt, so nehmt dies Herz und macht es zu Eurem Nadelkissen! Geh' wieder hin und sag', wir wollten uns bedeuken! Geh, geh, geh!"

Sie fprang auf, als ob fie die hubsche Dienerin wirklich

nach der Kirche zurückschieben wollte, umhalfte sie aber unverssehens und drückte ihr heftige Küsse auf die Wangen. Dann verschwanden beide unter den Bäumen.

Eine gute Beile später stieg ich auch aus meinem Schlupf= winkel hervor, um die letzten Dinge zu besorgen, die noch übrig waren. Ich ging in das Parkhaus und stellte die Reisefertig= keit vollständig her: richtig war der Schädel beim Packen des Roffers wieder vergessen worden, weshalb ich nochmals Raum schaffen mußte. Zuletzt war auch er untergebracht und zwar als die einzige Habseligkeit von denen, die ich einst aus der Heimat in die Fremde mitgenommen hatte. Darum war mir auch, als ich es recht bedachte, die arme Scherbe erst jetzt wert; lange Jahre schon hatte sie in der heimatlichen Erde gelegen, dann mit mir die Kammer geteilt und, wenn auch als ein stummes Geräte, meine vergangenen Tage gesehen, und so kehrte ich wenigstens nicht ganz von der alten Ausstattung entblößt zurück.

Dies verrichtet, begab ich mich zum Grafen, die Unterredung mit ihm zu halten, die durch die letzten Stunden meines Hierfeins, sowie schon von der Pflicht der Dankbarkeit gesordert wurde. Er wollte aber jetzt nichts von solchen Verhandlungen wissen, sondern bestand darauf, mich abermals nach der Hauptstadt zu begleiten und Zeuge zu sein, wie ich es mit meinen Vildern anfangen und es mir ergehen würde.

Man müsse verhüten, sagte er, daß ich nicht schon nach dem ersten Anlause wieder einen Trödler aufsuche. Das wäre nicht zu befürchten, antwortete ich, weil ich ja nun reich genug wäre, die Bilder für einstweilen zu behalten und mit nach Hause zu bringen, wo sie sogar Zeugnis über die Art, wie ich die Zeit verbracht, ablegen könnten. Nichts da, meinte er, in der Kunststadt müßten sie ihre Wirkung thun, sonst habe mein bevorstehender Entschluß nicht die rechte Grundlage.

Bom Grafen hinweg ging ich auf die Terraffe, wo ich die furze Zeit bis zur Stunde der abendlichen Bufammenfunft zubringen wollte. Auf einem Tifche bes babin führenden Gemaches stand eine Schuffel mit feineren Budersachen, wie man fie in buntes Papier zu wickeln und mit allerlei Ginn= fprüchen ober sogenannten Devisen zu begleiten pflegt. Dorothea hatte die Gewohnheit, dergleichen Raschwerk selber zu wickeln und statt der gewöhnlichen trivialen Reimereien gute Sinn= gedichte, Diftichen und Liederstrophen einzulegen, welche fie aus allen möglichen Dichtern und verschiedenen Sprachen zusammen= suchte. Sie ließ ganze Sammlungen folder Zierlichkeiten auf Bogen bruden, die man nach Bedürfnis zerschneiben konnte und besaß das Talent, jeweilig eine so artige Auswahl zu= fammen zu bringen, daß die Gefellschaft beim Rachtische durch anmutig beitere oder witige und spitige Borstellungen oder auch beides abwechselnd nicht selten in angeregte Stimmung versetzt wurde. Auch trieb fie allerhand Schwank, indem fie oft zwei Zeilen aus verschiedenen Dichtern zusammenfügte und man glaubte, Bekanntes zu lefen, indeffen die neue Bendung der entgegengesette Sinn, welchen das Unbekannt-Bekannte ergab, die Lefer in die Frre führte. Ginen Vorrat dieses so zubereiteten Raschwerkes, in einem Körbchen von Silberdraht geordnet, daß sie beim Gebrauche noch mit Blumen schmuckte, hielt sie jederzeit bereit und bot es bei gegebener Beranlassung selbst herum. Mir fagte die Spielerei eigentlich nicht fehr zu; boch hielt ich sie aus verliebter Rechtgläubigkeit wo nicht für großartig, mindestens für verzeihlich und liebenswürdig, wie man ja immer froh ift, kleine Mängel an geliebten Bersonen zu finden, um fie nur ohne Bergug verzeihen und fogar mit= lieben zu fonnen.

Jest war Dortchen offenbar beschäftigt, ein solches Körbchen neu zu füllen, und wahrscheinlich von der Arbeit unerwartet

abgerusen worden. Da ich mich durch den Aufmin in der Arypia und den bevorsiehenden Abschied irener siellte als sowi und mir vichts darans machte, von der Junickebrenden betroffen zu werden, sexte ich mich an den Tisch und besich mir, was Dorreihea heute betrieb. Sie hause in der That icher eine gute Jahl süger viereekiger Täselchen in zlämzendes Burner eingeschlagen und in das Kördchen zelezt: als ich nach wante, was für eine Ant von Bersen und Erizrammen sie beneit Ist fand ich ein Büschel Neiner auf zures grünes Varner zu drucker Zettel, auf welchen allen das selbe und einzige Gedickem zu lesen war:

Hefnung hintergeder zwat, Aber nur, was wantelmätig: Hoffnung zeigt üch innwerder Treugefinnten Herzen güng; Hoffnung sentet ihren Grund In das Herz, nicht in den Mund!

Bo ich das fleine Parierbüldel lachte auseinanderschaft (es war von einem grünsibenen Bändden zusammengehaben überall blieften mir diese einsachen, wenderzigen und dach is aufregenden Borne enigegen. Boriedig grif ich das eine und andere der bereits sertigen Täselchen aus dem Kördunen, matures ein wenig auf, und sand in jeder Hülle das zuwer grüm. Liedchen. Es flang mit, wie der nössende Auf einer Batud im einsamen Held oder der leis ansamellende und traffiadiende halbe Gesang einer Droffel in der Tiefe des Balbes.

Da meines Bilens beure teine größene Gelellsteit be war, die einen Nachtrich erbeilchen konnne so muße des Abicht von Dorichens diesmaligem Finial einer zufürfigen diezw beit vorbehalten fein, die wir ein Gehalt so war. Elde ich ließ ich alles liegen und ichlürfte auf die Tenrale bezus ich mich auf einen Stuhl warf und mit nachbenklichen Seuizern die noch übrige Zeit verbrachte. Ge dauerte nicht lange, so erichien Dortchen mit einigen jungen blazroten Rosen, die sie obne Zweisel im Treibhause geholt, und mit einem brennenden Handleuchter, weil die Dämmerung begann zur Dunkelheit zu werden. Sie sehte unbesorgt ihre Arbeit sort, packte noch ein balbes Dupend Zucker- und Banillestücke u. dgl. mit den Zetteln zusammen und summte dazu mit halber Stimme mehrmals die zwei Zeilen:

hoffnung hintergebet zwar, Aber nur, mas mankelmutig,

bis fie mit bem letten Guide auf ben Schlug überiprang:

hoffnung senket ibren Grund In das herz, nicht in den Mund!

und denselben mit weiß Gott welcher Melodie und etwas lauter in den tieffien Tonen verklingen ließ, deren ihre Stimme fähig war. Dann barg sie rasch den ungebrauchten Rest der seinen Zettelchen in einer Tasche ihres Kleides, besteckte das Körbchen mit den Rosen und eilte mit der ganzen reizenden Beranssaltung, den Leuchter zur Hand nehmend, aus dem Saale, und ich hatte dem lieblichen Thun durch eines der hohen Feniter zugeschaut, freilich von den Florbehängen desselben halb verhüllt.

Die vergnügliche Stimme des Kaplans ließ sich hören; ich säumte nicht, über die Terrassenstussen hinunter und ihm entgegen zu gehen, und betrat in seiner Gesellschaft wieder das haus und die Räume, in welchen die Abende zugebracht wurden. Mit diesem tünstlichen Umwege verhütere ich, das Dortchen irgendwie ahnen könne, ich wisse das sonderbare Geheimnis ihres Körbchens. Als wir nun zu viert am Tische sasen, verlief die Zeit mir nur allzu schnell; denn die Sigenzliebe erfreute sich an dem Bohlwollen, welches meine Verson zum Gegenitande der septen Unterhaltung machte, und die

Gewißheit, daß ich wirklich zum letztenmale Dortchens Gegenwart genieße, verkürzte die Stunden um das Doppelte. Der Graf meinte, er habe sich an meine Gesellschaft gewöhnt, und wenn es sich nur um ihn handelte, so ließe er mich noch lange nicht ziehen; der Kaplan aber rief nein, ich müsse gehen, damit ich, was er sicher hoffe, durch die Luftveränderung und in meinem schönen Vaterlande die verlorenen Ideale wieder sinde.

Lachend versetzte ich, nach gewissen Weissagungen meiner Träume werde ich jedenfalls zu neuen Ideeen kommen, und ich erzählte von der krystallenen Treppe, in deren Stusen die Ideeen in Gestalt kleiner Frauensleutchen schliefen. Der Kaplan wunderte sich hierüber und guckte mich immer verdutzter an, als ich fortsuhr, jene Ausgeburten des Schlases in unglücklicher Zeit zu schildern; denn hiermit bewies ich ihm, daß ich im Schlase noch toller d. h. idealischer sein könne nach seinen Begriffen, als er im Wachen. Ich erzählte von der Brücke der Identität, von dem Goldregen, den ich auf dem fliegenden Pferde gemacht, und wie ich über das Kirchendach heruntergepurzelt und endlich in Trübseligkeit vor dem mütterlichen Hause gestanden sei, nachdem mir dasselbe erst wunderbar in die Augen geglänzt habe.

Da ich von dem feurigen Extra-Weine, welchen wir tranken, etwas vorlauter Laune geworden, schmückte ich diese Dinge noch mit manchen Zuthaten und Hirugespinsten aus und endigte zuletzt wie ein Märchenerzähler, der dem Volke seinen blauen Dunst vorgemacht.

"Der hat ja ein Maul, wie eine laufende Schuld!" sagte der Kaplan, in seiner Verwirrung über die großartige Flunkerei zu dem gröblichen Volksausdrucke greifend; denn ich schien ihm arg ins Handwerk gepfuscht zu haben, indem ich ein wirklich Erlebtes schilderte, das doch ein Nichts, ein Traum war; der Graf sagte:

"Diese Beredsamkeit haben wir allerdings bisher an unserm Freunde nicht entbeden können! Ist es aber nun geschehen, so hindert mich nichts, mir zu denken, daß ich sie eines Tages zu ernsteren Dingen verwendet sehe. Wir wollen auf unser aller gute Zukunft anstoßen!"

Er schenkte die Gläser voll und wir ließen dieselben zussammenklingen, ohne daß ich mich jedoch bemühte, über den Sinn seiner Worte klar zu werden; denn ich sah unversehens Vorothea mit dem rosengeschmückten Körbchen herankommen.

"Auch ich will einen Spruch thun," sagte sie, als sie mir zur Seite stand; aber ich überlasse die Absassung dem Zusall dieses wohlbekannten Drakelkorbes; nehmen Sie sich einen Bonbon heraus, nur eines, aber vorsichtig und bedächtig!"

Ich sah erstaunt und fragend zu ihr auf; denn ich wußte ja, daß in jedem der zierlichen Paketchen der gleiche Spruch lag.

"Welches raten Sie mir denn zu nehmen?" fragte ich mit innerer Bewegung; allein gleichmütig erwiderte sie:

"Ich barf mich nicht barein mischen, wenn bas Drakel wirken soll!"

"Soll ich dieses nehmen?"

"Ich weiß nicht!"

"Dder dieses?"

"Ich sage nichts, weder Ja noch Rein!"

"So nehm' ich dieses und bedanke mich schönstens!" rief ich, indem ich das Papierchen öffnete und Dortchen rasch das Körbchen zurückzog.

"Aun, was steht darin?" rief der Raplan, über welche Frage ich froh war, da ich die Berse kaum vernehmbar vorzutragen vermochte. Ich gab ihm den Zettel mit der Bitte, denselben selbst zu lesen. Das that er mit gutem Ausdruck.

"Gin gang schöner Spruch!" sagte er; "bamit können Sie zufrieden sein; er beruht auf einer frommen und getreuen

Weltanschauung, dergleichen nicht mehr allzuhäusig ist! Aber nun, Gnädigste! reichen Sie mir das Körbchen auch dar und lassen Sie mich sehen, was ich als Dableibender erhalten werde!"

Er griff begierig nach dem Körbchen. Sie versetzte aber: "Rächsten Sonntag dürfen Sie etwas zum Dableiben auswählen, Hochwürden! Heute bekommt nur der, welcher geht!" Damit eilte sie weg und verschloß das Körbchen sorgsfältig in einem Schranke.

Als am nächsten Vormittag der Graf und ich bereits in dem bequemen Reisewagen saßen, sagte Dorothea, die uns beiden schon die Hand gegeben und jetzt plötzlich nochmals zum Wagen trat: "Nun ist doch etwas vergessen! Ihr grünes Buch, Herr Heinrich, liegt noch in meiner Verwahrung! Soll ich es rasch holen?"

"Laß nur!" sagte mein Reisegefährte; "es hält uns zu lange auf; wenn er uns, wie zu hoffen, bald schreibt, so können wir ihm das Buch wohlbehalten nachsenden, nicht so?"

Ich nickte nur froh aufatmend meine Zustimmung, da mit dem Buche ein Teil meiner selbst in der unmittelbaren Nähe Dortchens zu bleiben schien.

"Ich will es in sicherem Verschluß halten und es soll ihm nichts geschehen!" sagte sie und winkte mir, während wir wegsuhren, mit vollem freundlichem Blicke zu. Damals habe ich das schöne Wesen dennoch zum letztenmal in meinem Leben gesehen.





## Vierzehntes Kapitel.

## Die Rückkehr und ein Ave Cafar.

Zwei breite Goldrahmen, im voraus bestellt, waren fertig, als wir in der Stadt ankamen, die wir nun zum zweitenmale gemeinschaftlich besuchten. Mein Beschützer machte sich sofort daran, den Einsluß zu benutzen, der ihm des Titels und auch seiner Person wegen in unverfänglichen Dingen nicht verkümmert war; die Bilder hingen deshalb nach wenigen Tagen im besten Lichte der Ausstellungsräume, in welchen ich einst so ungeschickt und dunkel ausgetreten. Sie waren freilich keine Meisterwerke, aber auch nicht gehaltlos und konnten ebensowohl einen Fortschritt als den Stillstand begrenzter Fähigkeit in sich bergen, das ewige Ausruhen von einem einmaligen Anlaufe, wo der Anläuser in sich gegangen ist und am Begbord der goldenen Mittelstraße, der vielbegangenen, sitzen bleibt.

Zu meiner Berwunderung hingen auch jene zwei kleinen Bilder daneben, die von mir dem israelitischen Schneider und Gemäldehändler um ein Kleid überlassen worden. Der Graf hatte sie, da er von der Sache wußte, aufgestöbert und aus dritter Hand an sich gebracht. Jest waren sie mit Zetteln verziert, worauf das stattliche Wort "Verkauft" geschrieben stand.

Diese List des Grafen erweckte ein günstiges Vorurteil für die ganze kleine Sammlung der vier Stücke, und in dem nächsten Runstbericht einer verbreiteten großen Zeitung war ihrer schon in einigen aufmunternden Zeilen gedacht, wenn auch nicht mit sehr zutreffenden Worten. Aurz, nach wenigen Tagen meldete sich ein bedeutender Aunsthändler, welcher die deutschen Malerschulen bereiste, um ganze Bildersammlungen für entlegene Hinterländer zu erwerben. Durch diesen Käufer, der meine Bilder zu bescheidenem Preise anzukausen hoffte, würde mein Name den Zusatz "Mitglied der Xer Schule erhalten haben, eine Ehre, die ich mir nicht hätte träumen lassen. Der Graf jedoch meinte, die Bilder müßten an einen Liebhaber und nicht an einen Handelsmann verkauft werden, und er sei einem solchem bereits auf der Spur.

Nach abermals einigen Tagen aber übergab mir der Ruftos der Ausstellung einen für mich aus dem Rorden angekommenen Brief. Er war von Erikson, welcher schrieb: "Lieber Beinrich, ich lese eben in der dortigen Zeitung, die ich meiner Frau wegen halte, daß du noch dort bift und vier Arbeiten ausgestellt haft, zwei kleine und zwei größere. Wenn bu für die einen oder andern noch feine Bestimmung weißt, fo überlasse mir eines der beiden Paare und schick es mir; ich zähle darauf! Den Preis setze auf anständigem Fuße und nicht zu schüchtern an; benn du mußt wissen, daß es mir gut geht. Ich habe den Stand unsers Saufes wiederherstellen können, ohne das Geld meiner Frau zu brauchen, und überdies Er= sparnisse gemacht, nämlich zwei Bubchen, von benen ber ältere neulich schon den Teufel an die Wand gemalt hat und zwar mit Kirschmus, als er die Mama fagen hörte, man folle das gerade nicht thun. Ein nettes Rräutchen, und ist noch nicht drei Jahre alt! Rann ich die Bilder bekommen, fo ichreib' recht viel dazu!"

Ich entschied mich ohne Zaudern für dies Freundesanges bot, das meinen Entschluß, der Kunst zu entsagen, am leichtesten bestehen ließ; denn ein solcher Ankauf aus freundschaftlichem Wohlwollen war ja noch kein Beweis für den wahren Künstlersberuf. Der Graf mußte mir beistimmen, obgleich ich den Versdacht hegte, daß es mit seinem Verkaufsprojekte nicht viel anders beschaffen sein mochte.

Die Bilder wurden an Erikson abgesandt. In meinem Briese, den ich wegen zu vollen Herzens nicht so aussührlich schrieb, wie er wünschte, bat ich ihn, er möge die Kaufsumme mir in die Heimat schicken, wohin ich abzugehen im Begriffe sei; so brachte ich also nicht nur eine für meine bisherigen Berhältnisse ansehnliche Barschaft mit nach Hause, sondern auch ausstehendes Guthaben, dessen Eingang aus weiter Ferne, nachdem ich selbst so wohlbehalten angekommen und das erste Aussehen vorüber war, von erfreulichster Wirkung sein mußte.

Allein als ob das unglückliche Träumen von Gold und But im fleinen zur Wahrheit werden wollte, mar es hiermit noch nicht genug. Nachdem mein neuer Aufenthalt den Behörden bekannt geworden und eben wieder zu Ende gehen follte, erhielt ich eine gerichtliche Borladung, um gewisse Er= öffnungen entgegenzunehmen. Schon früher hatte ich meinem alten freundlichen Trödelmännchen Josef Schmalhöfer einen Besuch abstatten wollen, seine dunkle Behausung jedoch ver= schlossen gefunden und erfahren, daß der einsame Mensch seit vielen Wochen tot sei. Zu meinem großen Erstaunen wurde mir jest auf der Berichtskanglei mitgeteilt, daß der Alte, der feine Erben hinterließ, fein nicht gang unbeträchtliches Bermögen einer wohlthätigen Stiftung vergabt und meine Berfon in seinem letten Willen mit einem Legate von vier taufend Gulben bedacht habe. Sofern ich mich nun darüber ausweisen Reller III.

könne, daß ich wirklich die von dem Legator gemeinte Person sei, so liege die genannte Summe zur Auszahlung bereit, nach= dem alle bisherigen Erkundigungen nutlos geblieben seien. Es handle sich namentlich um die Frage, ob ich derzenige wäre, der dem Verstorbenen eine größere Zahl gewisser Hand= zeichnungen u. s. w. verkauft und bei Gelegenheit einer fürst= lichen Vermählungsseier Fahnenstangen angestrichen habe.

Den durchschlagendsten Nachweis konnte der Graf mit zwei Worten leisten, soweit es die Zeichnungen betraf, und für das übrige genügte seine Glaubwürdigkeit dem Gerichtsbeamten vollkommen, als er erklärte, der, welcher die Stecken bemalt, könne kein anderer sein, als ich.

Also wurden mir vier öffentliche Schuldtitel von je tausend Gulden aushingegeben; der Graf verkaufte dieselben und bestorgte mir gute Bechsel für den Betrag, so daß ich nun mit Vermögensteilen in dreifacher Form ausgestattet war; mit barem Gelde, mit Forderungen und mit Wechseln.

"Wenn jetzt nur nicht der dicke Tell mit seinem Pfeil und das Kirchendach kommt!" sagte ich, als wir an der Mitztagstafel unseres Gasthoses saßen, wo ich zum Ueberscusse auch noch der Gast des Grafen war; "ich muß trachten, daß ich sortkomme, sonst zersließt mir das viele unnatürliche Glück zusletzt doch noch zu einem Traum!"

Ich fühlte mich in der That ordentlich beklemmt und fing an, dem Glückswandel nicht mehr recht zu trauen.

"Was spintisieren Sie mir wieder über der Kümmerlich= keit!" sagte der Graf; "bei allem, was Sie nun besihen und was Ihnen so ungeheuer erscheint, ist nicht ein Pfennig, dessen rechtmäßige Duelle Sie nicht in sich selbst zu suchen haben! Und wie können Sie von Traum und Glücksfall reden, wo Sie gegenüber den paar Gulden mit Ihren schönen Jahren so im Verluste sind?"

"Aber die Geschichte mit dem Legat ist doch gewiß das reine Glücksabenteuer!"

"Auch dies nicht! Auch sie hat ihre Burzel nur in Ihnen selbst! Ich habe vergessen, Ihnen ein beschriebenes Papier zu geben, das sich in den Falten eines der Schuldbriefe gefunden hat, als ich die Werttitel meinem Bankier brachte. Hier ist der Zettel, den der Alte Ihnen hinterließ!"

Der Graf gab mir ein Fetzchen Papier, auf welchem mit der mir bekannten unbehilflichen Handschrift des Trödlers, die zudem von eingetretener Körperschwäche noch verschlimmert sein mochte, zu lesen war:

"Du bist nicht wieder zu mir gekommen, mein Söhnchen, und ich weiß nicht, wo du zu sinden bist. Ich möchte aber, weil ich fürchte, daß der Tod mich bei kurzen Tagen in meinem Kram heimsucht, dir etwas erweisen und zuwenden, was ich nachher doch nicht mehr brauchen kann, leider! Ich thu' es aber, weil du alleweile mit dem zufrieden gewesen bist, was ich dir für deine Malerei gegeben habe, und vornehmlich, weil du so still und fleißig bei mir gearbeitet hast. Wenn es in deine Hände kommt, was ich in langen Jahren erspart habe mit Geduld und Vorsicht und dir jetzt verehren thue, so genieße es mit Gesundheit und Verstand, weil ich leider davon abscheiden muß, und hiermit behüt' dich Gott, mein Männchen!"

"Es ist doch gut," sagte ich mit neuer Berwunderung, "daß es für alle Gebahrungen zweierlei Richter gibt! Was andere mir als Leichtsinn, wo nicht Berkommenheit auslegen würden, erhält von dem braven Alten einen Tugendpreis!"

"Drum wollen wir auf seine Seligkeit anstoßen, weil er so gerecht gerichtet hat!" erwiderte der Graf wohlgemut; "und jetzt wollen wir unsere Freundschaft leben lassen und Brüdersschaft trinken, wenn es Ihnen recht ist!" fuhr er fort, indem er die Gläser von neuem füllte.

Ich stieß an und trank aus, sah dabei aber so überrascht und verschüchtert drein, daß er es wohl bemerkte, als er mir die Hand schüttelte; denn der Unterschied des Alters und der Lebensverhältnisse hatten mich dergleichen doch nicht erwarten lassen.

"Sei nur nicht verdutzt, wenn es gilt, sich zu duzen!" sagte er fröhlich; "ich betrachte es als Gewinn, mit einem Stammesbruder aus anderer Staatsform und von jüngerem Lebensalter auf du und du zu sein. Und auch du darsst dich der guten deutschen Sitte füglich unterwersen, nach welcher zu Zeiten Jünglinge, Männer und Greise, welche auf dasselbe Ziel losgehen, Brüderschaft schließen. Nun aber wollen wir von dir allein reden! Was gedenkst du zu beginnen in deinem Lande?"

"Ich gedenke meine unterbrochenen Studien am borghesischen Fechter wieder aufzunehmen!" antwortete ich. Auf seine Frage, was das heiße, erzählte ich kurz, wie ich durch die so genannte Figur auf das Studium des Menschen hinübergeleitet worden sei und nun zwar nicht mehr dessen Gestalt, sondern dessen lebendiges Wesen und Zusammensein zum Beruse wählen möchte. Da mir jetzt Zeit und Mittel durch das Glück gegeben seien, so hoffe ich auf rasche und zweckmäßige Weise noch die nötigen Kenntnisse nachzuholen, um mich dem öffentlichen Dienste wihmen zu können.

"So was habe ich mir auch gedacht," fagte der gräfliche Duzbruder; allein wie die Dinge einmal stehen, würde ich mit besondern Studien keine Zeit mehr verlieren, zumal ihr ja keine Hierarchie mit Zwangsfolge habt. An deiner Stelle würde ich mich ruhig erst ein wenig umsehen und dann, nötigenfalls als Freiwilliger, ein unteres Ant übernehmen und schwimmen lernen, indem du sofort ins Wasser springst. Machst du es zur Regel, jeden Tag daneben einige Stunden staatswissenschaftliche Sachen zu lesen und zu überdenken, so

bist du in wenig Zeit ein praktischer und hinlänglich gebildeter Amtsmann zugleich, und die Unterschiede der Schulweisheit gleichen sich mit den wachsenden Jahren vollständig aus, während das hervorzutreten beginnt, was den eigentlichen Mann ausmacht. Das Gerichtswesen und was daran hängt, würde ich freilich den gründlich geschulten Juristen überlassen und dahin wirken, daß auch die Andern es thun. Die Hauptsache ist, daß du später in der Gesetzgebung weißt, wo sie hin gehören und wo ihnen das Wort zu geben ist, und daß du sie in Ehren hältst, solange sie das Recht lebendig machen und nicht es töten und das Volk verderben. Am wenigsten dulde seige Richter im Land, sondern stürze sie und gieb sie der Verachtung preis —"

"Halt, Grave!" rief ich, da er sich in lauten Eifer hinein zu reden begann und meine gegenwärtige Sache vergaß: "noch bin ich weder Konsul noch Tribun!"

"Gleichviel!" rief er jetzt noch viel lauter; "hast du aber gleichzeitig einen feigen und einen ungerechten Richter neben einander, so laß beiden die Köpfe abschlagen und dann setze dem ungerechten den Kopf des feigen und dem feigen den Kopf des ungerechten auf! So sollen sie weiter richten, so gut sie können!"

Erst jetzt schwieg er, trank und sagte wieder: "Ungefähr so mein' ich's, du wirst mich wohl verstehen!"

Ich hatte den sonst so ruhigen Mann nie so aufgeregt gesehen; die bloße Lorstellung, daß ich unmittelbar in eine Republick gehe und mich an deren öffentlichem Leben beteiligen werde, schien ihm andere verwandte Lorstellungen und alte Leiden der Unzufriedenheit zu erwecken.

Indessen war die Stunde des Abschiedes endlich da und tein Grund des Aufschubes mehr vorhanden. Da er meine Angelegenheit geordnet und mich reisesertig sah, suhr der Graf gleich nach Tisch weg, um sein Gut am gleichen Tage noch zu erreichen, während ich den Bahnhof suchte, der um diese Zeit zum erstenmal eröffnet worden. Denn einige Bruchstücke von Eisenstraßen des obern Deutschlands hatten ihren ersten Zusammenhang erhalten und ich konnte auf dem neuen Wege rascher die Schweizergrenze erreichen, wenn auch nicht in gerader Richtung. An dieser Veränderung mochte ich die Länge meiner Abwesenheit bemessen.

Als ich den Rhein überschritt und das Land betrat, war bieses gerade mit dem Getose jener politischen Aktionen erfüllt, welche mit dem Umwandlungsprozesse eines fünfhundertjährigen Staatenbundes in einen Bundesstaat abschlossen, ein organischer Prozeß, der über seiner Energie und Mannigfaltigkeit die äußere Aleinheit des Landes vergessen ließ, da an sich nichts klein und nichts groß ift und ein zellenreicher, summender und wohlbewaffneter Bienenkorb bedeutsamer ift, als ein mächtiger Sandhaufen. Beim schönften Frühlingswetter fah ich Strafen und Wirtshäufer angefüllt und hörte das zornige Geschrei über gelungene oder miflungene Gewaltthat. Man lebte mitten in der Reihe von blutigen oder trockenen Umwälzungen, Wahlbewegungen und Berfassungsänderungen, die man Putsche nannte und Schachzüge waren auf dem wunderlichen Schachbrette ber Schweiz, wo jedes Feld eine kleinere oder größere Bolksfouveränität war, die eine mit Bertretung, die andere demokratisch, Diese mit, jene ohne Beto, Diese von städtischem Befen, jene von ländlichem, und wieder eine andere mit theokratischem Dele versalbt, daß sie nicht aus den Augen sehen konnte.

Sogleich übergab ich mein Gepäck der Postanstalt und beschloß, den Rest der Reise zu Fuß zurückzulegen, um unversweilt eine vorläusige Kenntnis der Zustände aus eigener Ansschauung zu erwerben; denn gerade auf meinem Wege rauchte und schwelte es an mehreren Orten.

Und doch lag überall das Land in himmelblauem Duft, aus welchem der Silberichein der Gebirgszüge und der Seeen und Ströme funkelte und die Sonne spielte auf dem jungen betauten Grün. Ich sah die reichen Formen ber Beimat, in Chenen und Gewässern ruhig und wagrecht, im Gebirge steil und fühn gezackt, zu Füßen blühende Erde und in der Rähe des Simmels eine fabelhafte Bufte, alles unaufhörlich wechselnd und überall die zahlreich bewohnten Thal= und Wahlschaften bergend. Mit der Gedankenlosigkeit der Jugend und des kindischen Alters hielt ich die Schönheit des Landes für ein historisch=politisches Verdienst, gewissermaßen für eine patriotische That des Bolkes und gleichbedeutend mit der Freiheit selbst, und ruftig schritt ich durch katholische und reformierte Gebiets= teile, durch aufgeweckte und eigensinnig verdunkelte, und wie ich mir so das ganze große Sieb voll Berfassungen, Ron= fessionen, Parteien, Souveränitäten und Bürgerschaften bachte, durch welches die endlich sichere und klare Rechtsmehrheit gesiebt werden mußte, die zugleich die Mehrheit der Araft, des Gemütes und bes Geistes war, der fortzuleben fähig ift, ba wandelte mich die begeisterte Lust an, mich als einzelner Mann und widerspiegelnden Teil des Ganzen zum Rampfe zu ge= fellen und mitten in demselben mich mit regen Rräften fertig zu schmieden zum tüchtigen und lebendigen Ginzelmann, der mit ratet und thatet und ruftig drauf aus ift, das edle Wild der Mehrheit erjagen zu helfen, von der er felbst ein Teil, die ihm aber beswegen nicht teurer ift, als die Minderheit, die er besiegt, weil diese hinwieder mit der Mehrheit vom gleichen Fleisch und Blut ift.

Aber die Mehrheit, rief ich vor mir her, ist die einzige wirkliche und notwendige Macht im Lande, so greifbar und fühlbar, wie die körperliche Natur, an die wir gesesselt sind. Sie ist der einzig untrügliche Halt, immer jung und immer

gleich mächtig; daher gilt es, fie unvermerkt vernünftig und flar zu machen, wo sie es nicht ist. Dies ist das höchste und schönste Ziel. Weil sie notwendig und unausweichlich ist, so fehren sich die verkehrten Röpfe aller Extreme gegen sie, indessen sie stets abschließt und selbst den Unterliegenden beruhigt, während ihr ewig jugendlicher Reiz ihn zu neuem Ringen mit ihr lockt und fo fein eigenes geistiges Leben erhält und nährt. Sie ist immer liebenswürdig und wünschbar, und selbst wenn sie irrt, hilft die gemeine Berantwortlichkeit den Schaden ertragen. Wenn sie den Jrrtum erkennt, so ist bas Erwachen aus demselben ein frischer Maimorgen und gleicht dem Anmutigsten, mas es giebt. Sie läft es sich nicht ein= fallen, sich start zu ichämen, ja die allgemein verbreitete Beiterkeit läßt den begangenen Fehltritt kaum ungeschehen wünschen, da er ihre Erfahrung bereichert, die Lust der Besserung hervor= gerufen hat und auf das schwindende Dunkel das Licht erft recht hell erscheinen läßt.

Sie ist die reizende Aufgabe, an welcher sich ihr Einzelner messen kann, und indem er dies thut, wird er erst zum ganzen Mann, und es tritt eine wundersame Wechselwirkung ein zwischen dem Ganzen und seinem lebendigen Teile.

Mit großen Angen beschaut sich erst die Menge den Einzelnen, der ihr etwas vorsagen will, und dieser, mutig auscharrend, kehrt sein bestes Wesen heraus, um zu siegen. Er denke aber nicht, ihr Meister zu sein; denn vor ihm sind andere dagewesen, nach ihm werden andere kommen, und jeder wurde von der Menge geboren; er ist ein Teil von ihr, welchen sie sich gegenüber stellt, um mit ihm, ihrem Kind und Eigentum, ein Selbstgespräch zu sühren. Jede wahre Volksrede ist nur ein Monolog, den das Volk selber hält. Glücklich aber, wer in seinem Lande ein Spiegel seines Volkes sein kann, der nichts widerspiegelt, als das Volk, während dieses selbst

nur ein kleiner Spiegel der weiten lebendigen Belt ift und fein foll.

Dergestalt redete ich mich in eine hohe Begeisterung hinein, je blauer der Himmel glänzte und je näher ich der Vaterstadt kam.

Freilich ahnte ich nicht, daß Zeit und Erfahrung die ibnllische Schilderung ber politischen Mehrheiten nicht ungetrübt laffen würden; noch weniger merkte ich, daß ich im gleichen Augenblide, wo id mich selbstthätig zu verhalten gedachte, auch schon die Lehren der Geschichte vergaß, noch bevor ich nur den erften Schritt gethan. Daß große Mehrheiten von einem einzigen Menschen vergiftet und verdorben werden können und zum Danke bafür wieder ehrliche Ginzelleute vergiften und verderben, - daß eine Mehrheit, die einmal angelogen, fortfahren kann, angelogen werden zu wollen, und immer neue Lügner auf ben Schild hebt, als mare sie nur ein einziger bewußter und entschlossener Bösewicht, - bag endlich auch bas Erwachen bes Bürgers und Bauersmannes aus einem Mehr= heitsirrtum, durch den er sich felbst beraubt hat, nicht so rosig ift, wenn er in seinem Schaden baftebt, - bas alles bedachte und kannte ich nicht.

Aber auch mit diesen Schatten wäre ja das Unausweichliche und Notwendige der Mehrheit, ohne deren Zustimmung der mächtigste Selbstherrscher in Rauch aufgeht, und ihre reine Größe, wenn sie unverderbt ist, stark genug gewesen, meine Vorsätze zu tragen und den Durst nach der neuen Lebensluft nicht erlöschen zu lassen. So griffen denn meine Schritte immer kecker und unternehmungslustiger aus, bis ich plöstlich das Pslaster der Stadt unter den Füßen fühlte und ich doch mit klopfendem Herzen ausschließlicher der Mutter gedachte, die darin lebte.

Meine Sachen mußten inzwischen auf der Post angekommen sein. Ich lenkte die Schritte zuerst dahin, um sogleich eine Schachtel an Hand zu nehmen, die meine bescheidenen Reisegrüße für sie enthielt, nämlich den Stoff für ein seineres Aleid, welches zu tragen ich sie zu überreden hoffte, und einen Vorrat ausländischen Gebäckes, das würzig und haltbar ihr einen guten Mund machen sollte.

Diese Schachtel an der Hand ging ich am noch lichten Rachmittage durch unsere alte Straße; sie erschien mir belebter als vor Jahren; auch sah ich, daß manche neue Verkauss= magazine errichtet und alte rußige Verkstätten verschwunden, mehrere Häuser umgedaut und andere wenigstens frisch verputzt waren. Nur das unsrige, ehemals eines der saubersten, sah schwarz und räucherig aus, als ich mich näherte und an die Tenster unserer Stude hinaufblickte. Sie standen offen und waren mit Blumentöpsen besetzt; aber fremde Kindergesichter schauten heraus und verschwanden wieder. Niemand bemerkte oder kannte mich, als ich eben in die bekannte Thüre treten wollte, ein Mann ausgenommen, der mit einem Zollstab und Bleistift in der Hand über die Gasse geeilt kam. Es war der Handwerksmeister, der mich einst auf seiner Hochzeitsreise besucht hatte.

"Seit wann sind Sie da, oder kommen Sie eben?" rief er, eilig mir die Hand reichend.

"Diesen Augenblick komme ich," sagte ich, und er antwortete und bat mich, schnell eine Minute bei ihm drüben einzutreten, eh' ich hinaufginge.

Ich that es mit ängstlicher Spannung und fand mich in einem schönen Verkaufsladen, in dessen Hintergrund die junge Frau am Schreibpulte saß. Sofort kam auch sie mir entgegen und sagte: "Um Gotteswillen, warum kommen Sie so spät?"

Erschreckt stand ich da, ohne noch erraten zu können, was es sein möchte, das die Leute so erregte. Der Nachbar aber säumte nicht, mich aufzuklären.

"Ihre gute Mutter ist erfrankt, so schwer, daß es vielleicht nicht ratsam ist, wenn Sie unangefündigt und plötslich bei ihr erscheinen. Seit heute früh haben wir nichts gehört; nun aber ist's am besten, meine Frau geht schnell hinüber und sieht nach wie es steht. Sie warten indessen hier!"

Dhne an eine so traurige Wendung glauben zu wollen, und doch bekümmert, ließ ich mich wortloß auf einen Stuhl sinken, die Schachtel auf den Anieen. Die Frau lief über die Gasse und verschwand in der Thüre, die mir wie einem Fremden noch verschlossen sein sollte. Die Augen voll Thränen kehrte die Nachbarin zurück und sagte mit verschleierter Stimme:

"Kommen Sie schnell, ich fürchte, sie macht es nicht mehr lang, ein Geistlicher ist dort! Die arme Frau scheint nicht mehr bei Bewußtsein!"

Sie eilte wieder vor mir her, um hilfreich bei ber Sand zu sein, wenn es not that, und ich folgte mit zitternden Knieen. Die Rachbarin erklomm rasch und leicht die Treppen; auf den verschiedenen Stockwerken standen feierlich Leute unter ihren Thuren, leise sprechend, wie in einem Sterbehause. Auch vor unserer Wohnung standen solche, die ich nicht kannte; meine Führerin im alten Baterhause eilte auch an diesen vorüber und ich folgte ihr bis auf den Dachboden, wo ich unsern Sausrat dicht aufeinander stehen sah und die Mutter in einem Rämmer= chen wohnte. Leise öffnete die Rachbarin dessen Thure; da lag die Arme auf dem Sterbebett, die Arme über die Decke hingestreckt, das todesbleiche Gesicht weder rechts noch links wendend und langfam atmend. In den ausgeprägten Bügen schien ein tiefer Rummer auszuleben und der Ruhe der Ergebung oder der Dhumacht Plat zu machen. Bor dem Bette faß der Diakon der Kirchgemeinde und las ein Sterbegebet. Ich war geräuschlos eingetreten und hielt mich still, bis er geendet. Die Nachbarin trat, als er das Buch sachte

zuschlug, zu ihm und flüsterte ihm zu, der Sohn sei angekommen.

"In diesem Fall kann ich mich zurückziehen," sagte er, sah mich einen Augenblick aufmerksam an, grüßte und begab sich hinweg.

Die Nachbarin trat jetzt an das Bett, nahm ein Tücklein und trocknete fanft die feuchte Stirn und die Lippen der Kranken; dann, während ich immer noch wie ein vor ein Gericht Gerufener dastand, den Hut in der Hand, die Schachtel zu Füßen, neigte sie sich nieder und sagte ihr mit zarter Stimme, welche die Leidende unmöglich erschrecken konnte: "Frau Lee! der Heinrich ist da!"

Obgleich diese Worte bei aller Weichheit so vernehmlich gesprochen waren, daß auch die vor der offenen Thüre versammelten Weiber sie hörten, gab sie doch kein anderes Zeichen, als daß sie die Augen leise nach der Sprechenden hin wendete. Indessen benahm mir außer der Trauer auch die dumpse dämmerige Luft des Kämmerchens den Atem; denn der Unverstand der Wärterin, die in einem Winkel hockte, hielt nicht nur das kleine Fenster verschlossen, sondern auch die grüne Gardine davor, und ich mußte daran erkennen, daß heute noch kein Arzt da gewesen sei.

Unwillfürlich schlug ich die Gardine zurück und öffnete das Fenster. Die reine Frühlingsluft und das mit ihr ein= strömende Licht bewegten das erstarrende ernste Gesicht mit einem Schimmer von Leben; auf der Höhe der hageren Wangen zitterte leicht die Haut; sie regte energisch die Augen und richtete einen langen fragenden Blick auf mich, als ich mich, ihre Hände ergreisend, zu ihr niederbeugte; das Wort aber, das ihre eben= salls zitternden Lippen bewegte, brachte sie nicht mehr hervor.

Die Nachbarin nahm die Wärterin mit sich hinaus, drückte leise die Thüre zu, und ich siel an dem Bett nieder mit dem Rufe: "Mutter! Mutter!" und legte den Kopf weinend auf die Decke. Ein röchelndes stärkeres Atmen hieß mich wieder emporschnellen und ich sach die treuen Augen gebrochen. Ich nahm den leblosen Kopf in die Hände und hielt dies Haupt vielleicht zum erstemmale in meinem Leben so in der Hand, wenigstens so weit ich mich entsinnen konnte. Allein es war für immer vorbei.

Es fiel mir ein, daß ich ihr wohl die Augen zudrücken follte, daß ich ja dafür da sei und sie es vielleicht noch fühlen würde, wenn ich es unterließe; und da ich neu und ungeübt in diesem bittern Geschäfte war, so that ich es mit zager, scheuer Hand.

Die Frauen traten nach einer Weile herein und als sie sahen, daß die Mutter verschieden war, erboten sie sich, das Rötige zu thun und die Leiche für den Sarg einzukleiden. Da ich einmal da war, verlangten sie von mir die Anweisung eines Totengewandes. Ich öffnete einen der auf dem Dachboden stehenden Schränke, der voll guter Kleider hing, die seit Jahren geschont und gespart und nicht nach der Mode geschnitten waren. Die Wärterin aber sagte, es müsse ein Totenkleid vorhanden sein, von welchem die Selige gesprochen, und wirklich fand man dasselbe, in ein weißes Tuch eingeschlagen, im Juße des Schrankes liegen. Zu welcher Zeit sie es ansertigen ließ, war mir unbekannt.

Die Frauen sprachen auch davon, wie wenig Mühe die Tote während ihrer Krankheit verursacht, wie still und geduldig sie gelegen und fast nie etwas verlangt habe.





## Fünfzehntes Kapitel.

## Der Lauf der Welt.

Während die Frauen nun Bett und Leiche in den ersforderlichen Stand brachten, folgte ich der Einladung der Nachsbarin, in ihr Haus hinüber zu gehen und dort auszuruhen. Der Nachbar suchte vorsichtig, eh' er im Gespräche weiter ging, meine Glücksumstände und Erlebnisse zu ersahren. Ich verhehlte ihm nicht, daß ich zur Zeit seiner Anwesenheit in jener Stadt übel daran gewesen, ließ ihn dann aber die besserbandel ausgenommen und gleichsam als eine Art Rechtsertigung zeigte ich ihm unter Thränen die Geldwerte, die ich bei mir führte. Ich scho Geld und Papiere weg und stützte den Kopf wieder weinend auf den Tisch des fremden Mannes.

Betroffen und schweigend saß er da, und erst als ich mich etwas beruhigt, zeigte er eine gewisse Entrüstung über den uns glücklichen Berlauf der Dinge und konnte sich nicht enthalten, mich damit bekannt zu machen. Nachdem die Mutter schon längere Zeit auf meine Heimkehr oder wenigstens auf Nachsrichten geharrt und schon etwas gekränkelt hatte, erhielt sie eines Tages die Aufforderung, vor der Polizeibehörde zu ers

scheinen. Es war, wie wir jest annehmen mußten, die Nachsforschung des deutschen Gerichtes nach meiner Person wegen des Legates des Josef Schmalhöfer. Sei nun die plumpe Versäumnis, die Ursache dieser Nachsorschung anzuzeigen, schon von jener Gerichtsstelle aus begangen worden oder nicht, genug, als meine Mutter, nach meinem Aufenthalte besragt, denselben nicht nennen konnte, erschrocken dastand und zitternd fragte, um was es sich handle, wurde ihr geantwortet, man wisse es nicht, es sei einsach eine Vorladung für mich, vor dem Gerichte zu erscheinen; ich werde wahrscheinlich vor Schulden oder etwas ähnlichem gestohen sein. Diese Auslegung sprach sich auch weiter herum und die arme Frau wurde durch allerlei Ansspielungen in der Weinung bestärkt, daß ich verschuldet und im Mangel in der Welt hernmirre.

Nicht lange darauf, als sie die Zinsen für das auf das Haus entlehnte Kapital, die sie kümmerlich zusammengehalten, abtrug, wurde ihr das letztere gekündigt, und nun mußte sie mitten in ihren kummervollen Sorgen um ein neues Anleihen ausgehen. Es gelang ihr aber nicht, das Geld zu sinden, denn es bestand eben die Absicht, sie vom Hause zu bringen, und es steckten Gewinnlustige hinter der Sache, unter denen der inzwischen etwas emporgekommene immer noch im Hause wohnende Spenglermeister mitwirkte, in der Hoffnung, selber den Sitz zu erwerden. Auch hier war endlich der Bau einer Schienenstraße in Aussicht getreten, der Bahnhof mußte unfern unserer Gasse zu liegen kommen, und es begann der Wert der Grundstücke beinahe täglich zu steigen, ohne daß die Mutter in ihrer Abgeschiedenheit von diesen Dingen wußte.

Die doppelte und dreifache Sorge hat unzweiselhaft ihr Leben verkürzt; denn der Zahlungstermin rückte mit jeder Boche näher.

"Bätte ich eine Ahnung von der Sachlage gehabt," sagte

nun der Nachbar, "so hätte ich leicht raten können; allein die Verschwiegenheit Ihrer Mutter erleichterte das Bestreben der Spekulanten, den Handel geheim zu halten, und erst seit ein paar Tagen hörte ich zufällig davon, seit die Herren der Beute sicher zu sein glauben. Jett, wo Sie da sind, genügt weniger als der zehnte Teil dessen, was da vor Ihnen liegt, die Schuld abzutragen und das Haus wieder frei zu machen, das ja sonst unbedeutend belastet ist, so viel ich weiß, und Ihnen setzt schon einen schönen Gewinn abwersen würde, wenn Sie es verkausen wollten. Denn obgleich das Haus alt und un=ansehnlich aussieht, so ist es dennoch sest gebaut und enthält viel unbenützen Raum, der mit Leichtigkeit wohnbar zu machen ist. Und nun hat es so kommen müssen!"

Der Gedanke, daß unglücklicher Zufall und die Arglist Gewinnsüchtiger die Hand im Spiele gehabt, erleichterte keines= wegs die Last, welche jählings auf mein Gewissen siel mit einem Gewichte, gegen welches der Druck von Dorotheas eisernem Bilde leicht wie eine Flaumseder schien; oder auch um= gekehrt: ich möchte sagen, daß die Schwere in ein Gefühl der Leerheit überging, wie der höchste Kältegrad einem Brennen gleicht. Es war fast, wie wenn meine eigene Person aus mir wegzöge.

Die Aufforderung der freundlichen Nachbarsleute, das Nachtlager bei ihnen zu nehmen, lehnte ich ab, weil es mir unmöglich schien, die Mutter allein zu lassen. Ich ging mit der anbrechenden Abenddämmerung in unser Haus zurück. Icht stand auch der schwärzliche Spenglermeister unter seiner Studenthüre; ich grüßte ihn und er Ind mich mit forschendem Blick ein, bei ihm anzukehren, was ich ausschlug, indem ich nur um ein Licht bat. Mit einem solchen versehen, stieg ich wieder unter das Dach hinauf, trat in das Kämmerchen und zündete das alte Messinglämpchen an, bei dessen ich sie

Die Jahrzehnte hindurch in den langen Winterabenden hatte sigen sehen. Das Lämpchen war vernachlässigt und nicht mehr blank, jedoch mit Del gefüllt. Da lag sie nun in ihrem Frieden, und ich, der ich fo gedankenlos gezögert, zu ihr zu tommen, fand jett nur noch einigen Trost an ihrer stillen Gegenwart, an beren Aufhören ich nicht benken durfte. Ich machte mir mit meiner unglücklichen Schachtel zu schaffen, öffnete dieselbe und zog den feinen Wollenstoff hervor, den ich zu einem Rleide bestimmt hatte. Im Begriff, das Stud aus= einander zu falten und es als leichte schützende Decke über bas Bett und die Leiche zu legen, um es ihr nur irgendwie noch nahe zu bringen, fiel mir doch die Auglosigkeit einer so ge= zierten Handlung in so ernster Stunde auf die Seele; ich wickelte das Zeug zusammen und verbarg es wieder in der Schachtel. Dbichon ich von der mehrtägigen Fußreise ermüdet war, brachte ich nun die Racht aufrecht auf dem Stroffesselchen am Fenster zu und schlief bennoch zeitweise, wobei allerdings das Erwachen jedesmal zwiefach schmerzlich war, wenn ich mich aufs neue der Gegenwart der stillen Mutter versicherte.

Am andern Tag kam der Bote eines Begräbnisvereines, den der Vater noch hatte gründen helfen, und traf alle Ansordnungen: ich brauchte keinen Schritt zu thun. Auch die Kosten waren schon lange gedeckt durch die pünktlichen Beiträge der Mutter; es wurde nachträglich sogar noch eine kleine Rücksahlung angeboten. So war sie auch in dieser Hinsicht ohne jegliche Beschwernis für andere aus der Belt gegangen.

Als ich die betreffenden Papiere in ihrem Rachlasse suchte, mußte ich überhaupt Schrank und Schreibtisch öffnen und fand manche Heimlichkeiten, die ich noch nie gesehen. In einem mit Zinn verzierten hölzernen Kästchen lagen vergilbte Putssachen ihrer Jugendzeit, wie künstliche Blumen, ein Paar weiße Atlassichuhe, Bänder zusammengepreßt und kaum oder nie gebraucht.

Reller III.

Dabei einige alte vergoldete Almanache, wahrscheinlich längst verjährte Geschenke, und was mich am meisten überraschte, ein Buch mit einer kleinen Sammlung abgeschriebener Gedichte oder Lieder, die ihr als Mädchen mochten gefallen haben. Zwischen den Blättern lag ein zusammengefaltetes loses Blatt, ebenfalls von ihrer damaligen erblichenen Handschrift, worauf zu lesen war:

## Verlornes Recht, verlornes Glück.

Recht im Glücke gold'nes Los, Land und Leute machst du groß! Glück im Rechte, fröhlich Blut, Wer dich hat, der treibt es gut!

Recht im Unglück, herrlich Schau'n, Wie das Meer im Wettergrau'n! Göttlich grout's am Klippenrand, Perlen wirft es auf den Sand;

Einen Seemann, grau von Jahren, Sah ich auf den Wassern fahren, War wie ein Medusenschild Der erstarrten Unruh' Bild.

Und er fang: Viel tausendmal Glitt ich in das Wellenthal, Fuhr ich auf zur Wogenhöh, Ruht' ich auf der stillen See!

Und die Woge war mein Anecht, Denn mein Aleinod war das Recht; Gestern noch mit ihm ich schlief — Ach, nun liegt's da unten tief!

In der dunklen Tiefe fern Schimmert ein gefall'ner Stern; Und schon ist's wie tausend Jahr, Daß das Recht einst meines war. Wenn die See nun wieder tobt, Niemand mehr den Meister lobt: Hab' ich Glück, verdien' ich's nicht, Glück wie Unglück mich zerbricht!

Welch' ein Gefallen war es gewesen, daß ein so junges Mädchen einstmals dies seltsame Gedicht hatte abschreiben und ausbewahren lassen?

Ich fand noch andere schriftliche Ueberbleibsel und zwar aus den letzten Jahren, wo nicht aus letzter Zeit. In einem Mäppchen, das einen geringen Vorrat von Briefpapier enthielt, lag ein Blatt, das offenbar zu einem Briefe als Fortsetzung gehörte, indem die Schrift ganz oben in der linken Ecke anfing. Das Fragment aber lautete:

"Wenn es nun Gott wirklich geschehen läßt, daß mein Sohn unglücklich werden und ein irrendes Leben führen follte, so tritt die Frage an mich heran, ob nicht mich, seine Mutter, die Berschuldung trifft, insofern ich es in meiner Unwissenheit an einer festen Erziehung habe mangeln lassen und das Rind einer zu schrankenlosen Freiheit und Willfür anheimgestellt habe. Sätte ich nicht suchen follen, daß unter Mitwirkung Erfahrener einiger Zwang angewendet und der Sohn einem sicheren Erwerbsberufe zugewendet wurde, statt ihn, der die Welt nicht kannte, unberechtigten Liebhabereien zu überlaffen. die nur geldfressend und ziellos sind. Wenn ich sehe, wie wohlgestellte Bäter ihre Sohne zwingen, oft schon vor dem zwanzigsten Jahre ihr Brot zu verdienen, und wie das folden Söhnen nur zu nüten scheint, so fällt der traurige, altbefannte Selbstvorwurf mir doppelt schwer, und ich hatte in meiner Arglofigkeit nie gedacht, daß eine folde Erfahrung mich jemals heimsuchen könnte. Freilich habe ich seiner Zeit um Rat gefragt; als man aber den Bünschen des Rindes nicht zustimmte, hörte ich auf zu fragen und ließ es gewähren.

Damit habe ich mich über meinen Stand erhoben, und indem ich mir einbildete, ein Genie in die Welt gesetzt zu haben, die Bescheidenheit verletzt und das Kind geschädigt, daß es sich vielleicht niemals erholen wird. Wo soll ich nun die Hilfe suchen?"

Hier brach die Schrift ab; denn vom nächsten Worte stand nur noch der Anfangsbuchstabe. An wen der Brief gerichtet war, ob er mit oder ohne obiges Bruchstück oder gar nicht abgegangen, wußte ich nicht, und eine Antwort fand sich unter den ausbewahrten Briefschaften nicht vor. Wahrscheinlich hatte sie die Sache doch unterdrückt. Dagegen verschmolz sich nun die in dem Gedichte von dem verlorenen Glücke aufgeworfene wunderliche Rechtsfrage mit derjenigen des Brieffragmentes und siel mir zu Lasten als dem einzigen haftbaren Inhaber der Schuld.

So war nun der Spiegel, welcher das Volksleben widerspiegeln sollte, zerschlagen und der Einzelmann, der an der Volksmehrheit so hoffnungsreich mitwachsen wollte, rechtlos geworden. Denn da ich die unmittelbare Lebensquelle, die mich mit dem Volke verband, vernichtet hatte, so besaß ich kein Recht, unter diesem Volke mitwirken zu wollen, nach dem Worte: Wer die Welt will verbessern helsen, kehre erst vor seiner Thüre.

Nachdem das Grab der Armsten sich geschlossen, bewohnte ich einige Zeit das Stübchen, worin sie gestorben. Dann verstaufte ich mit dem Rate des Nachbars das Haus und gewann in der That mehrere Tausende an dem Handel, so daß ich nun mit dem, was ich hergebracht, und dem Gewinn zusammen ein kleines Vermögen besaß, aus welchem ich bescheiden und zurücksgezogen leben konnte. Das zufällige Wesen aber, das dem winzigen Reichtum anhastete, ließ mich seiner nicht froh werden, noch weniger ein müßiges Leben darauf bauen; und da übers

dies der Mensch nicht nur von dem leiblichen, sondern auch von einem moralischen Selbsterhaltungstriebe beseelt ist, so nahm ich doch einige Studien vor, wie der Graf sie mir angeraten, nicht um mich hervorzuthun, sondern lediglich so viel nötig war, mich sür die Verwaltung eines anspruchslosen und stillen Amtes vorzubereiten und die Ordnung, in welche es einzgebaut war, einigermaßen zu übersehen. Im übrigen las ich teils schwerere, teils schönere Sachen allgemeiner Natur, um meinen befangenen und bedrängten Gedanken einige Freiheit und Zerstreuung zu verschaffen. Denn während das Reuleid wegen der Mutter allmählich zu einem düstern, aber gleichmäßig ruhigen Hintergrunde von Freudlosigkeit wurde, begann sich das Bild der Dorothea wieder lebendiger zu regen, ohne Licht in das Dunkel zu bringen.

Ich trug den Spruch von der Hoffnung, auf das grüne Papier gedruckt, noch immer in meinem Brief= und Schreibtäsch= chen auf der Brust und las ihn zuweilen mit ungläubigem Seuszen und Kopfschütteln. Den Glücksfall vorausgesetzt, den die schlichten Worte zu verkünden schienen, war ich doch in der Lage, ihn fürchten zu müssen, und fast in der Stimmung eines Prahlers, der in der Ferne eine glänzende Schöne an sich gesvogen hat, welcher er die schlechte Hütte nicht zeigen darf, darin er wohnt. Sogar zum bloßen freundlichen Verkehr in die Weite schien ich mir jetzt nicht fähig, da ich die Wahrheit meines Zustandes zu gestehen mich scheute und doch auch nicht lügen mochte. Die Zeit zu scherzhaften Flunkereien und Phanstasiespielen, auch im harmlosen Sinne des Wortes, war für einmal vorbei.

Es vergingen wohl zehn Monate, bis ich über mich vermochte, an den Grafen zu schreiben, ohne unwahr zu sein oder all zu elend zu erscheinen.

Er vergalt mir die Saumseligkeit nicht mit gleicher Dange;

vielmehr erhielt ich bald einen längeren Brief von ihm, in welchem er meine Lage, soweit er sie begriff, mit guten Worten besprach und als den Lauf der Welt darstellte, wie er durch Paläste und Hügerechte und Ungerechte heimsuche und seiner Natur gemäß unablässig sich verändere.

"Was unser Dortchen betrifft," fuhr er fort, "so erfährt fie und wir andere mit ihr, in gehäuftem Maße auch ihr Teil. Seit du weg bist, hat sich das Abenteuer begeben, daß fie meine blutsverwandte Richte und nichts anderes geworden ift! Ich kann dir den Bergang nicht des weitern auseinanderseten, nur mit ein paar Strichen andeuten: Bon der bald nach dem Tode meines in den sudamerikanischen Sändeln umgekommenen Bruders ebenfalls verstorbenen Witwe ist durch letten Willen verordnet worden, es solle das Kind durch zuverlässige Leute feinen deutschen Berwandten zugesandt werden. Diese Leute sind aber untreu gewesen. Um gewisse Bermögensteile, Die man unvorsichtiger Beise ihnen zugleich mitgegeben hat (übrigens unbedeutende Summen), behalten zu können, haben fie mir das Rind auf dem Wege der Aussetzung in die Sände gespielt. Sie haben sich richtig bei jenen Auswanderern nach Südrufland befunden oder sich ihnen vielmehr auf dem Wege in der Donaugegend angeschlossen und die Sache fehr schlau angestellt. Da aus Amerika nie mehr eine Rachfrage anlangte, sowenig als früher ein Bericht von der Absendung des Kindes und bem Tobe ber Mutter, so hat alles so geschehen können. Erst neuerlich, weil das altgewordene Sünderpaar vom Gewissen. wahrscheinlich auch von dem Gelüste nach einer Gnadenbelohnung geplagt wurde, haben fich die Leutchen mit allen in folden Bieder= findungsgeschichten üblichen wohlaufgehobenen Beweisen gemeldet, und wir haben also eine Gräfin mehr im deutschen Bater= lande! Bie lange es dauert, bis fie zum Gegenstande eines ober mehrerer Romane gemacht wird, steht dahin; ich habe sie

auch auf einige Boltsschauspiele und Melodramen vorbereitet. Allein sie hört nicht darauf, da sie bereits die Ausarbeitung des zweiten Teiles des Romanes begonnen hat. Bor vier Bochen hat sich Gräsin Dorothea B... berg (eigentlich heißt sie von Haus aus Isabel) mit einem jungen Freiherrn Theodor von B... berg verlobt. Das ist nämlich ein hübscher und wackerer Gesell aus einer Linie der so benamsten Leute, welche die unsrige seit Jahrhunderten nichts mehr angeht. Man wird ihm den Grasentitel verschaffen und ich werde gestatten, daß das Majorat auf ihn übergeht. Denn ich habe ebensowenig Grund, das Fortbestehen des Namens zu hindern, als dasselbe zu wünschen. Wie die Dinge stehen, ist es mir absolut gleichzu wünschen ich etwa von dem Vergnügen absehe, das ich dem Linde mache, indem ich seinem Bräutigam gefällig bin.

"Nun kommt aber noch eine Betrachtung, die uns beide angeht, lieber Freund Heinrich! Ich habe gut gesehen, daß du dich in Dortchen verliebt hast! Ich habe gethan, als sähe ich es nicht, weil ich mich in bergleichen nicht mische, wo die Leute sich felbst helfen können und wissen was sie zu thun haben. Besonders die langhaarige Nation ist so unberechenbar, daß es nicht lohnend ist, sich ohne Not mit gutem Rate blogzustellen. Huch du bist dem Rinde nicht gleichgültig gewesen und auch jest noch gut angeschrieben, und es stellt fich die Sache unge= fähr fo: Sättest du, mas du als ein maßhaltender Menfch nicht gethan haft, während beines Sierseins die Zeit und deinen Vorteil wahrgenommen, oder hättest du bald nach der Aufunft in beinem Baterlande von dir hören laffen, fo ware, glaub' ich, Dorothea bis zur Stunde die Deinige geblieben. Nachdem du aber eine so rätselhafte Zeit hast verstreichen lassen, ist sie über diese Aluft weggesprungen als der entschlossene Freier erschien, der sie zugleich in so glücklicher Beise wieder in die weltliche Ordnung einreiht.

"Aber auch von diefem Begreiflichen abgefehen, muffen wir die Unbeständigkeit des Kindes, soweit eine solche vor= handen ift, nicht hart beurteilen. Die guten Beiblein find fo auf sich selbst angewiesen und muffen im Grunde die Suppe, die sie sich einbrocken, oft so ganz allein ausessen mit allerlei Leiden und Schmerzen, daß sich hieraus die Plöglichkeit wohl erklären läßt, mit der ihre Instinkte zuweilen umschlagen. Ihre Blütenzeit geht fo rafch vorbei, daß fie, solang kein entscheiden= bes Wort gefallen ift, auf ein Warten, bas fich einstellen zu wollen scheint, nicht gut zu sprechen sind und sich jeden Ent= schluß im stillen vorbehalten. Wenn sie Hoffnung gegeben haben und nicht rechtzeitig dabei behaftet werden, so gehen fie zur Tagesordnung über; denn sie wollen ihre Kinder als junge Weiber und nicht als halbe Matronen haben und er= ziehen. Gerade die schönften und gefundesten eilen ihrem Berufe energisch entgegen und verschmähen dann häufig die Beirat, wenn sie den besten Augenblick verfehlt haben.

"Meine eigene Che galt für eine Art Unikum und die Leute sagten, es müsse so sein, weil zwei Unika sich geheiratet haben. Soweit das sich auf meine Person bezog, war es natürlich der Spott über meine Abtrünnigkeit von den Borurteilen; auf die Frau aber war das Wort in seinem besten Sinne gut angewendet; und dennoch hatte es an einem Haar gehangen, daß sie nicht ein anderer heimgeführt.

"Das ist eben auch ein Stück Weltlauf."

Es bedurfte dieser traulichen Vertröstung des älteren Freundes nicht, die Geister der Leidenschaft in mir zu bannen. Die bloße Thatsache, daß Dorothea verlobt war und Jsabel Gräfin zu W . . . berg hieß, vergegenwärtigte mir den Zustand, in welchen ich sie gebracht hätte, selbst wenn sie das Findelkind geblieben, ich weniger zurückhaltend gewesen und eine Verbindung zwischen und erfolgt wäre. Es kam mir vor,

wie wenn man einen großen Sommervogel in einen kleinen Grillenkäfig hätte sehen wollen. Die geheime Sorge, einer solchen Beschämung durch die schönste Glückserfüllung ausgeseht zu werden, siel mir wie ein Stein vom Herzen, und in diesem blieb nur die stille Sehnsucht nach der Berlorenen einträchtig neben der Trauer um die Mutter wohnen. Freilich kam mir dieser Beltlauf etwas teuer zu stehen; denn der Umweg über das Grasenschloß hatte mich nicht nur die Mutter, sondern auch den Glauben an ihr Wiedersehen und an den lieben Gott selbst gekostet, alles Dinge indessen, deren Bert nicht aus der Belt fällt und immer wieder zum Vorschein kommt.





Sechzehntes Kapitel.

## Der Tisch Gottes.

Etwa ein Jahr später besorgte ich die Kanzlei eines fleinen Oberamtes, welches an basjenige grenzte, worin bas alte Heimatdorf lag. Sier konnte ich bei bescheidener und doch mannigfacher Wirksamkeit in der Stille leben und befand mich in einer Mittelschicht zwischen dem Gemeindewesen und der Staatsverwaltung, so daß ich den Ginblick nach unten und oben gewann und lernte, wohin die Dinge gingen und woher fie kamen. Allein fie vermochten die Schatten nicht aufzuhellen, die meine ausgeplünderte Seele erfüllten, und weil alles, was ich wahrnahm, burch die Dufternis gefarbt murde, fo erschienen mir auch die Menschlichkeiten, denen ich auf dem neuen Gebiete begegnete, dunkler, als sie an sich waren. Wenn ich sah, daß auch hier die Neigung zum Nachlassen und zur Pflichtvergessen= heit zum Vorschein tam, oder jeder die Bafferlein auf seine Mühle zu leiten suchte; daß Reid und Gifersucht auch in den kleinsten Amtsverhältnissen störend sich einnisteten, so war ich geneigt, das Uebel dem Charafter des gangen Bolfes und Gemeinwesens zuzuschreiben, das in der Erinnerung und aus der Entfernung mich fo täuschend angelockt habe. Wenn ich aber

meines belafteten Bewußtseins gedachte, so schwieg ich, auftatt bei guter Gelegenheit meine Meinung offen herauszusagen. Ich begnügte mich, meine Obliegenheiten fo regelmäßig und geräuschlos als möglich zu erfüllen, um die Zeit zu verbringen, ohne Unruhe, aber auch ohne Hoffnung eines frischeren Lebens. Das hielten nun die Leute für das Mufter einer ordentlichen Umtsführung, und da fie besser und wohlwollender waren, als ich bachte, so machten sie mich nach ein paar weiteren Jahren, ohne mein Zuthun und gegen meinen Bunfch, zum Borfteber des Amtskreises. In dieser Stellung konnte ich nicht umbin, mehr unter die Leute zu geben und an Zusammenkunften ver= schiedener Art teilzunehmen, immer als der ziemlich melancho= lische und einsilbige Amtsmann, der ich war. Jest lernte ich, da ich die politische Bewegung im großen und mehr in der Nähe fah, ein Uebel kennen, das mir wirklich neu, obgleich es zum Glücke nicht gerade herrschend war. Ich sah, wie es in meiner geliebten Republik Menschen gab, die dieses Wort gu einer hohlen Phrase machten und damit umberzogen, wie die Dirnen, die zum Jahrmarkt gehen, etwa ein leeres Rörbchen am Arme tragen. Andere betrachteten die Begriffe Republik, Freiheit und Vaterland als drei Ziegen, die sie unablässig melften, um aus der Milch allerhand kleine Ziegenkäslein gu machen, mahrend fie scheinheilig die Worte gebrauchten, genau wie die Pharifäer und Tartüffe. Andere wiederum, als Ruechte ihrer eigenen Leidenschaften, witterten überall nichts als Auecht= schaft und Verrat, gleich einem armen Sunde, dem man die Nase mit Quarkfase verstrichen hat und der deshalb die gange Belt für einen solchen hält. Auch Dies Ruechtschaftswittern hatte einen gewiffen kleinen Berkehrswert, boch ftand bas patriotische Eigenlob immerhin noch höher. Alles zusammen war ein Schädlicher Schimmel, ber ein Gemeinwesen zerftoren tann, wenn er zu bicht wuchert; boch befand sich die Sauptschar in

gefundem Zustande, und sobald sie sich ernstlich rührte, stäubte der Schimmel von selbst hinweg. Ich dagegen sah in meiner franken Stimmung den Schaden des Unechten zehnmal größer als er war, und schwieg dennoch, anstatt den falschen Schwähern auf die Füße zu treten; damit verschwieg ich auch manches, was ich mit wirklichem Augen hätte sagen können.

Ich fühlte, daß das kein Leben hieß und so nicht forts gehen könne, und begann, darüber zu brüten, wie aus dieser neuen Gefangenschaft des Geistes herauszukommen sei. Zusweilen regte sich, und immer vernehmlicher, der Wunsch, gar nicht mehr da zu sein.

Eines Tages hatte ich mehrere Stunden auf den Straßen meines Verwaltungsbezirkes zugedracht, um in Begleitung des Baumeisters den Zustand derselben zu untersuchen. Nach verzichtetem Geschäfte trennte ich mich von dem Manne, da ich das Verlangen spürte, noch einen Gang in Einsamkeit zu machen. So gelangte ich in ein enges abgeschiedenes Thal zwischen zwei grünen Verglehnen, wo es so still war, daß man die Luft in entsernten Baumwipfeln konnte säuseln hören. Auf einmal erkannte ich das Thal als zu der Heimatgegend geshörig, obgleich es so schlicht von Gestaltung war, daß es nirgends eine eigentümliche Form darbot, und kein menschliches Gebäude zeigte sich dem Ange.

Ungefähr in der Mitte des Weges, der das Thälchen durchschnitt, warf ich mich an eine kleine begrünte Erdwelle und überließ mich der schmerzlichen Erinnerung an alles, was ich schon gehofft und verloren, geirrt und versehlt hatte. Auch zog ich Dorotheens grünen Zettel einmal wieder hervor, der noch immer zwischen einer Falte meiner Schreibtafel steckte. "Hoffnung zeigt sich immerdar treugesinnten Herzen gütig!" las ich und wunderte mich, daß ich das falsche Wechselchen noch bei mir trug. Da eben ein schwacher Lustzug dicht über

der sommerwarmen Erde hinwallte, ließ ich es sahren und es flatterte gemächlich über Gras und Heideblumen weg, ohne daß ich ihm weiter nachblickte.

"Am besten wäre es," dachte ich, "du lägest unter dieser sanften Erdbrust und wüßtest von nichts! Still und lieblich wäre es hier zu ruhen!"

Rach diesem mir nicht mehr neuen Seufzer ließ ich die Mugen von ungefähr an der gegenüberliegenden Berghalde schweifen, an deren halber Sohe ein Felsband von grauer Ragelfluhe zu Tage trat. Cbenfo von ungefähr fah ich eine leichte Geftalt von der gleichen grauen Farbe längs dem Fels= bande hingleiten oder schweben, und da die Salde von der Abendsonne beleuchtet war, so sah man gleichzeitig auch den Schatten der Gestalt an der Wand mitgleiten. Ich wußte, daß ein schmaler Pfad dort das Felsgesimse entlang lief, und verfolgte mit den Augen die Erscheinung, die sich mit einem sichtlichen Rhythmus bewegte, der mich an ein irgendwo schon Geschenes erinnerte. Alls die Gestalt, die unverkennbar eine weibliche war, das Ende der Felswand erreicht hatte, wandte fie fich und fehrte benfelben Weg wieder zurück; es fah aus, als ob der Geist des Berges aus dem Gestein herausgetreten ware, um im Abendscheine auf= und abzuwandeln.

Froh, meine schweren Gedanken ein wenig zu verscheuchen, erhob ich mich, ging über den Weg und drang durch das Geshölz empor, das den Tuß der jenseitigen Berglehne bekleidete bis unterhalb der Nagelfluhe, an welcher der Pfad hinführte. In wenigen Minuten hatte ich diesen erreicht. Man blickte dort aus dem Thale hinaus und sah in der Ferne einerseits die Ortschaft im Abendlichte schimmern, wo mein Amtssitz lag. Dieser Aussicht zugewendet sah ich die Gestalt an jenem Ende des Felsbandes stehen und hinüberschanen. Dann kehrte sie sich abermals und kam den Weg zurück, gerade mir entgegen.

Naum war sie mir etwas näher, so erkannte ich die Judith, von der ich seit zehn Jahren nicht ein Wort vernommen, troß der fremdartigen Tracht, in die sie gekleidet war. Statt der halbländlichen Tracht, in der ich sie zuletzt gesehen, trug sie jetzt ein Damenkleid von leichtem grauem Stoffe und einen grauen Schleier um Hut und Hals gewickelt, aber alles so ungezwungen, ja bequem, daß man sah, ihre ungebrochenen Bewegungen hatten sich in einem reichlicheren und breiteren Faltenwurfe von selbst Raum verschafft, ohne daß sie im minzbesten schlotterig ober auch eckig ausgesehen hätte. In jenem Augenblicke stellte ich natürlich derartige Beobachtungen nicht an; sie erklären nur den Eindruck, welchen die unverhoffte Erscheinung auf mich hervorbrachte.

An dem Gesichte hatten die zehn Jahre keine andere Beränderung bewirkt, als daß es selbstbewußter geworden und durch einen sibyllenhaften Anhauch eher veredelt als entstellt war. Erfahrung und Menschenkenntnis lagerten um Stirn und Lippen und doch leuchtete aus den Augen noch immer die Treuherzigkeit eines Naturkindes.

So sah ich sie Augen erstaunt auf sie gerichtet, mir nahe kommen und die Schritte verlangsamen, als sie meiner ansichtig wurde. Mein Anblick mußte sich mehr verändert haben, als der ihre; denn sie schien unschlüssig, ging jest etwas rascher und hielt doch wieder an sich, im Begriff, an mir vorüberzugehen. Dadurch wäre ich beinah auch unsicher geworden und erst als ich ganz dicht vor ihr stand auf dem schmalen Pfade, konnte ich nicht mehr irren und rief: "Judith!"

Aber gleichzeitig überflog eine unverstellte und doch uns beschreiblich milde Freude ihr schönes Gesicht; meine Hand lag in ihrer warmen sesten Hand und nach alter Volkesweise öffnete sie dieselbe nicht so bald.

"Sind Sie es?" sagte sie, ohne meinen Ramen zu nennen,

und ich wagte auch nicht, den ihrigen zu wiederholen, da ich noch weniger wußte, wie ich sie eigentlich nennen sollte; denn es war durchaus nicht wahrscheinlich, daß eine solche Person allein geblieben sei. Ich fragte daher unbeholfen nur, wo sie herkomme?

"Ans Amerika!" erwiderte sie; "seit vierzehn Tagen bin ich hier!"

"Wo hier? In unserm Dorf?"

"Wo anders denn? Ich wohne im Wirtshaus, da ich soust niemanden mehr habe!"

"Sind Sie allein ba?"

"Gewiß; wer soll bei mir fein?"

Ohne daß ich irgendwie weiter dachte, machte mich diese Antwort glücklich; Jugendglück, Heimat, Jufriedenheit, alles schien mir seltsamer Weise mit Judith zurückgekehrt, oder vielmehr wie aus dem Berge herausgewachsen zu sein. Indessen waren wir ohne Plan auf dem Pfade weiter gegangen, bald dicht an einander gedrängt, bald eins hinter dem andern, wie es der Raum erlaubte.

"Wissen Sie, wo ich Sie das letztemal gesehen habe?" sagte sie jetzt, indem sie sich nach mir zurückwandte; "als ich auf einem Wagen aus dem Lande suhr und Sie als Soldat auf dem Felde standen in einer kleinen Reihe von Leuten. Da drehtet ihr euch alle wie an einer Schnur gezogen plötzlich um, und ich dachte: Den bekommst du nie mehr zu sehen!"

Ein Beilchen gingen wir schweigend; dann fragte ich, wo sie denn hingehen wolle und ob ich sie eine Strecke begleiten dürfe?"

"Ich habe nur einen Spaziergang gemacht," fagte sie, "und denke, ich muß jest wieder nach Haus. Würde es Ihnen zu weit sein, mit mir bis ins Dorf zu gehen?"

"Ich komme gern mit Ihnen und will in Ihrem Birts-

hause zu Nacht essen," antwortete ich; "nachher lasse ich mich in des Wirts kleinem Fuhrwerk heimführen; denn von dort sind es drei gute Wegstunden."

"D das ist schön von Ihnen! Ich hatte doch heute früh schon eine Ahnung, daß mir etwas Gutes geschehen würde, und nun ist der Heinrich Lee bei mir, der Herr Better und Oberamtmann!"

Wir fanden bald einen breitern Weg und wanderten in traulichem Geplauder nach dem Dorfe; aber noch eh' wir das= felbe erreichten, hatten wir uns unbewußt zu duzen angefangen, was wir als Blutsverwandte auch füglich thun durften. Das erste Saus, an dem wir vorübergingen, war das meines verstorbenen Dheimes; aber es waren fremde Leute barin, seine Rinder waren zerstoben. Rleine fremde Rinder liefen uns nach und riefen: "die Amerikanerin!" Ginige boten ihr ehrfürchtig die Hand und sie schenkte ihnen kleine Münzen. Als wir bei ihrem Saufe vorbei kamen, ftanden wir einen Augenblick still. Der jetige Besitzer hatte es umgebaut, aber ber schöne Baumgarten, wo sie einst Aepfel pflückte, stand unverändert. Gie warf nur einen halben Blick auf mich, schlug ihn dann nieder und er= rötete fanft, indem sie eilig weiter schritt. Da sah ich, daß dieses Weib, das die Meere durchschifft, sich in einer neuen werdenden Welt herumgetrieben und gehn Jahre älter geworden, zarter und beffer mar, als in der Jugend und in der ftillen Seimat.

"Das nennt man Rasse, würden rohe Sportsleute sagen!" dachte ich bei dem lieblichen Anblick.

Im Wirtshause angekommen wunderte ich mich, mit welcher Umsicht und geräuschlosen Sorgfalt, mit wenig Worten, sie eine gute Bewirtung anzuordnen wußte und so ausmerksam für mich sorgte, wie ein Hausmütterchen. Das ließ mich vermuten, daß sie in Amerika ihre Zeit in Städten und guten

Häusen zugebracht habe; allein die Erzählungen und Schilderungen ihres Schicksals, die sie während des Nachtessens mit anmutiger Laune mir sowohl als den mitzuhorchenden Birtseleuten zum besten gab, deuteten im Gegenteil darauf hin, daß sie im Nampfe mit der Not der Menschen und indem sie ihre Auswanderungsgenossen geradezu erziehen und zusammenhalten mußte, sich selbst notgedrungen veredelt und höher gehoben hatte.

Als sie nämlich mit ihren Landsleuten an Drt und Stelle der Ansiedlung gelangt und andere dazugestoßen waren, zeigte fich fast die ganze Gesellschaft als nicht ausdauernd und un= geschickt bei Widerwärtigkeiten, sowie sich auch die übrigen Eigenschaften, welche die Auswanderung veranlagt, nicht sogleich verloren. Judith, als die meisten Mittel besitzend, hatte den größten Teil des Bodens angekauft; sie ließ jedoch ihr Land von den andern benuten und begnügte sich, eine Art Sandelskontor für die verschiedenen Bedürfniffe der kleinen Rolonie zu führen. Die sie aber sah, daß die Genoffen fie am Schaden ließen und fie verarmen würde, änderte fie bas Berfahren. Sie zog ihr Land wieder an fich, ließ es um ben Tagelohn von denen bearbeiten, die für eigene Rechnung zu träg bazu gewesen, und so brachte sie alle mit einander bazu, sich zu rühren. Sie fette den Beibern die Röpfe gurecht, pflegte die franken Rinder und erzog die gefunden, furz, der Gelbsterhal= tungstrieb war mit einer großen Opferfähigkeit so glücklich in ihr gemischt, daß sie die Leute und mit ihnen sich selbst fo lange über Baffer hielt, bis ein bedeutender Berbindungsweg in die Rähe der Ansiedlung kam und mit demselben eine wachsende Bahl von fraftigeren Elementen, die ichon geschult waren, fo daß zusehends die Bendung zum beffern für alle eintrat. Bahrend der gangen Zeit aber hatte fie die Bewer= bungen um ihre Berson abzuwehren, was sie mehr im Scherze andeutete als ernsthaft erwähnte; zeitweife, wenn gefährliche

18

Reller III.

Abenteurer sich herbei machten und die Sicherheit bedrohten, hielt sie sich sogar Waffen und verließ sich nur auf sich selber.

Als aber das Kalb durch den Bach gezogen, das Gedeihen begründet und die Ansiedlung mit dem Namen irgend einer berühmten Stadt der alten Welt vor Christi Geburt versehen war, zog sie sich zurück und überließ sich einer ruhigeren Lebens=art; dein sie war weder eine gewohnheitsmäßige Pädagogin noch eine vorsätzliche Thatverrichterin. Dagegen vervielsachte sie durch den Verkauf ihres Landes ihr ursprüngliches Ver=mögen und beschaute sich zuweilen während einiger Wochen das Leben in der Hauptstadt des Staates oder anderen größeren Städten, oder sie fuhr auf den breiten Flüssen, wenn sich Gesestlichaft fand, landeinwärts, bis sie die wilden Indianer zu sehen bekamen.

Alles das erzählte sie bruchstückweise und ungezwungen mit solcher Kurzweiligkeit, daß wir nicht müde wurden, zuzushören, zumal jedes Wort den Stempel der Wahrheit an sich trug. Inzwischen war die Zeit wie ein Augenblick für mich verstrichen, da ich seit Jahren nicht so sorglos und glücklich an einem Tische gesessen, und der Einspänner des Wirtes, der mich nach Hause bringen sollte, stand bereit, weil ich für die Worgenfrühe mehrere Amtsgeschäfte anberaumt hatte.

Ich dankte der Judith beim Abschiede für die Gastfreundsschaft und lud sie ein, sich bald bei mir schadloß zu halten, wo wir zwar auch im Wirtshause essen müßten, weil ich keine Hanshaltung führe.

"Ich werde schon in den nächsten Tagen angefahren kom= men," sagte sie, "in diesem gleichen Triumphwagen, und mich bezahlt machen!"

Als ich schon im Gefährte saß, drückte sie mir in der Dunkelheit schweigend die Hand und blieb lautlos stehen, bis ich weggefahren war.

Das neue Glück, das mich erfüllte, trübte sich jedoch schon am andern Morgen, als ich bedachte, daß ich ihr nun das Geheimnis meines Gewissens und das Schicksal der Mutter enthüllen müsse. Denn wenn es jeht ein Urteil gab, das ich fürchtete, so war es dasjenige dieser einsachen und wundersamen Frauenerscheinung, und doch war mir weder Freundschaft noch Liebe zwischen ihr und mir deutbar, wenn sie nicht alles wußte.

Ingeduld, bis sie am zweiten Vormittage kam. Eine gewisse Niedergeschlagenheit war in die Freude des Wiederschens gemischt und zwar bei ihr wie bei mir. Nachdem sie sich in meiner Wohnung ein wenig umgeschaut, sagte sie, Hut und Ueberwurf weglegend:

"Es ist doch recht hübsch in diesem großen Amtsdorse, fast wie in einer Stadt. Ich hätte Lust, hierher zu ziehen und mehr in deiner Nähe zu sein, wenn nur —"

Sie hielt verschüchtert inne, gleich einem jungen Mädchen, fuhr bann aber fort:

"Sieh, Heinrich, schon mehrmals bin ich seit meiner Anstunft auf dem Bergpfade gewesen, wo du mich getrossen hast, um hier herüber zu schauen, da ich mir nicht zu kommen gestraute!"

"Richt getraut! Eine so tapfere Person!"

"Sieh, das ging so zu: du liegst mir einmal im Blut und ich habe dich nie vergessen, da jeder Mensch etwas haben muß, woran er ernstlich hängt! Nun erschien vor einiger Zeit in unserer Kolonie ein neuer Landsmann aus dem Dorse, der sich jedoch auch schon einige Jahre drüben herumgetrieben hat. Da von den heimatlichen Dingen gesprochen wurde, frug ich beiläusig nach dir und ob man im Dorse nichts von dir wisse, hofste aber nicht, etwas zu erfahren, woran ich längst gewöhnt war. Der Mann besann sich ein Weilchen und sagte: Ja, wartet, wie ist denn das? Ich habe davon gehört, und nun erzählte er."

"Was erzählte er?" fragte ich traurig.

"Er habe gehört, daß du verarmt in der Fremde herumsgezogen seiest, die Mutter in Schulden gebracht und darüber habest sterben lassen, und daß du dann in elendem Zustande heimgekehrt seiest und als ein Schreiberlein irgendwo dein Leben fristest. Als ich so dein Unglück vernahm, packte ich unverzüglich auf, um zu dir zu kommen und bei dir zu sein!"

"Judith, das haft du gethan?" rief ich.

"Was meinst du denn? sollte ich, die dich als grünen Anaben einst so herzlich geliebt und gekost hat, dich nun in Not und Aummer wissen, ohne zu dir zu kommen? — Aber da ich nun kam, da war alles nicht wahr! Zwar die Mutter ist gestorben, du aber bist in guten Zuständen aus der Fremde gekehrt und stehst jetzt beim Regierungswesen und in Ehr' und Ansehen, wie ich wohl merke, obgleich man sagt, du seiest etwas stolz und unfreundlich! dies letztere ist nun freilich auch nicht wahr!"

"Und du bist also meinetwegen aus Amerika aufgebrochen, obgleich du mich für schlecht gehalten hast?"

"Ber sagt das? Ich habe dich tropdem nicht für schlecht, nur für unglücklich gehalten!"

"Das Schlimmste an dem Unglück ist aber dennoch wahr, meine Verschuldung! Ich habe wirklich meine Mutter in Kummer und Sorgen gebracht und bin eben recht gekommen, der daran Sterbenden die Augen zuzudrücken!"

"Wie ist das denn zugegangen? Erzähle mir alles, denke aber nicht, daß ich mich von dir werde abwendig machen lassen!"

"Dann hat dein Urteil keinen Wert, wenn es nur durch deine gütige Zuneigung bedingt wird!" "Chen diese Neigung ist Urteils genug und du mußt es anerkennen! Doch erzähle nur!"

Ich that es in ausführlicher Weise, so aussührlich, daß ich gegen das Ende hin die Ausmerksamkeit auf meine Rede verlor und zerstreut wurde; denn ich spürte inzwischen den alten Druck von der Seele weichen und wußte, daß ich frei und gesund war. Plöglich unterbrach ich mich und sagte:

"Es nützt nichts, länger zu schwatzen! Du hast mich erlöst, Judith, und dir danke ich's, wenn ich wieder munter bin; dafür bin ich dein so lang ich lebe!"

"Das läßt sich hören!" erwiderte sie mit glänzenden Augen und mit einem Ausdrucke von Zufriedenheit in ihren schönen Gesichtszügen, daß der Anblick mich in der Erinnerung immer wieder irre machte, wenn ich im Laufe der Jahre zu erwägen hatte, wie mit der Schönheit der Dinge doch nicht alles gethan und der einseitige Dienst derselben eine Heuchelei sei, wie jede andere. Ja, neben der Erinnerung an Dortcheuß Angesicht am Tische des Kaplans leuchtet mir Judiths Anblick sort wie ein Doppelstern. Beide Sterne sind gleich schön und doch nicht beide gleich in ihrem wahren Wesen.

"Aun habe ich Hunger und möchte effen, wenn du was hast!" sagte Judith; "aber richte dich ein, den übrigen Tag mit mir im Freien zuzubringen; unter Gottes freiem Himmel wollen wir unsere Sachen zu Ende führen!"

Wir stellten fest, daß ich nach Tisch mit ihr heimwärts fahre, daß wir aber am Eingange des Thales, wo wir uns zuerst getroffen, den Wagen weiter schicken und den Berg mit der Nagelssuhe besteigen wollten.

Fröhlich und zufrieden aßen wir zusammen im Herrensstübchen des Gasthauses zum goldnen Stern. In einem der Fenster leuchtete eine zweihundertjährige gemalte Scheibe mit den Wappen eines Chepaares, das nun schon lange zu Staub

geworden. Ueber den beiden Wappen stand die Inschrift: "Andreas Mayer, Bogt und Wirt zum gülden Stern, und Emerentia Juditha Hollenbergerin sind ehelich verbunden am 1. Mai 1650." Der Hintergrund, auf welchem die zwei Wappen standen, zeigte ein Gartenland mit einer Gesellschaft zechender Engelssigürchen zwischen Kosenbüschen. Ein geschmücktes Paar, die Handschuhe in den Händen, sah den kleinen Trinkgesellen wohlgefällig zu. Zu unterst aber quer über die Scheibe stand auf einem breiten Bande der Spruch:

"Hoffnung hintergehet zwar, Aber nur was wankelmütig; Hoffnung zeigt sich immerdar Treugesinnten Herzen gütig! Hoffnung senket ihren Grund In das Herz, nicht in den Mund!"

Die gemeinsame Quelle, aus welcher beide Schreiber, die so weit auseinander lebten, der alte Glasmaler und das Fräulein im Grafenschloß, geschöpft hatten, mußte somit ein sehr altes Buch sein.

Mich aber berührte diese Aufdringlichkeit des Zufalls, die aus der ganzen Schilderei leuchtete, eher ängstlich und beklemmend, als freudig; denn dieser Machthaber schien sich förmlich zu meinem Führer auswersen zu wollen, und der Spruchkonnte eine neue Täuschung verkünden. Indith las deuselben, ohne auf das Bildwerf zu achten, und sagte lächelnd: "Welch' ein schöner Vers und gewißlich wahr; man muß ihn nur richtig verstehen!"

Wir begaben uns also auf den Weg, schickten den Wagen am Fuße jenes mäßigen Berges weg, und wanderten gemäch= lich hinauf, und zwar auf die Scheitelhöhe. Dort standen, weit in das Land ragend, zwei mächtige uralte Sichbäume, unter welchen eine Bank und ein steinerner ganz bemooster Tisch sich befanden. Bor der christlichen Zeit sollte hier eine Kultusstätte, später eine Dingstätte gewesen sein und von letzterer Bestimmung der Tisch herrühren.

Auf der Bank im Schatten der mächtig ausgreifenden Aeste sißend, schauten wir Hand in Hand in die bläuliche Ferne der Rundsicht. Indith hatte ihren Hut und Sonnenschirm auf den Tisch gelegt. Nach einer Weile, als sie auch den Tisch betrachtet und sich die Bedeutung desselben hatte erklären lassen, sagte sie mit bedächtlichen und bewegten Worten:

"Bie nennt man's denn in den Ländern, wo es Könige gibt, wenn diese gekrönt werden und an den Altären stehen?"

Ich wußte nicht gleich, was sie meinte, und sann nach. Da ich sie aber unverwandt auf den alten Steintisch schauen sah und sie sogar Hut und Schirm wegnahm, wie um die Sache deutlicher zu machen, siel es mir ein und ich sagte:

"Es heißt, sie nehmen die Krone von Gottes Tisch!" Da sah sie mich zärtlich an und flüsterte:

"Ja so heißt es! Sieh', und nun könnten wir hier auch das Glück von Gottes Tisch nehmen, was die Welt das Glück nennt, und uns zu Mann und Fran machen! Aber wir wollen uns nicht krönen! Wir wollen jener Krone entsagen und dafür des Glückes um so sicherer bleiben, das uns jetzt, in diesem Augenblicke, beseligt; denn ich fühle, daß du jetzt auch glücklich und zufrieden bist!"

Ich schwieg erschüttert still. Doch fuhr sie fort:

"Schan, ich habe es mir schon auf bem Meere und während eines Sturmes überlegt, als die Blitze um die Masten zuckten, die Wellen über Deck schlugen und ich in der Todesangst deinen Namen ausrief, und die letzten Nächte wieder hab' ich es hin und her gewendet und mir gelobt: Nein, du willst sein Leben nicht zu deinem Glücke mißbrauchen! Er soll frei sein

und sich durch die Lebenstrübheit nicht noch mehr abziehen lassen, als es schon geschehen ist!"

Ich schüttelte aber den Kopf und sagte betroffen: "Ich will nicht unbescheiden sein, Judith, allein ich habe es mir doch anders gedacht. Wenn du mir in der That gut bist, willst du nicht lieber bei mir leben, als immer so einsam sein, so allein stehen in der Welt?"

"Bo du bist, da werde ich auch sein, solange du allein bleibst; du bist noch jung, Heinrich, und kennst dich selber nicht. Aber abgesehen hiervon, glaube mir, solange wir so sind, wie jetzt in dieser Stunde, wissen wir, was wir haben und sind glücklich! Was wollen wir denn mehr?"

Ich begann zu fühlen und zu verstehen, was sie bewegte; sie mochte zu viel von der Welt gesehen und geschmeckt haben, um einem vollen und ganzen Glücke zu vertrauen. Ich sah ihr ins Gesicht und strich ihr weiches braunes Haar zurück, indem ich rief:

"Ich habe ja gesagt, ich sei dein, und will es auf jede Art sein, wie du es willst!"

Sie schloß mich heftig in die Arme und an ihre gute Brust; auch küßte sie mich zärtlich auf den Mund und sagte leis: "Nun ist der Bund besiegelt! Aber für dich nur auf Zussehen hin, du bist und sollst sein ein freier Mann in jedem' Sinne!"

Und so ist es auch zwischen uns geblieben. Noch zwanzig Jahre hat sie gelebt; ich habe mich gerührt und nicht mehr geschwiegen, auch nach Kräften dies oder jenes verrichtet, und bei allem ist sie mir nahe gewesen. Wenn ich den Wohnort verändern mußte, so ist sie mir das einemal gesolgt, das andere nicht, aber so oft wir wollten, haben wir uns geschen. Wir sahen uns zuweilen täglich, zuweilen wöchentlich, zuweilen des Jahres nur einmal, wie es der Lauf der Welt mit sich

brachte; aber jedesmal, wo wir uns sahen, ob täglich oder nur jährlich, war es uns ein Fest. Und wenn ich in Zweisel und Zwiespalt geriet, brauchte ich nur ihre Stimme zu hören, um die Stimme der Natur selbst zu vernehmen.

Sie starb, als eine verderbliche Kinderkrankheit herrschte und sie sich mit ihren hilfsbereiten Händen in eine ratlose Behausung armer Leute stürzte, die mit kranken Kindern angefüllt und von den Aerzten abgesperrt war. Sonst hätte sie leicht noch zwanzig Jahre leben können und wäre ebensolang mein Trost und meine Freude gewesen.

Ich hatte ihr einst zu ihrem großen Bergnügen das geschriebene Buch meiner Jugend geschenkt. Ihrem Willen gemäß habe ich es aus dem Nachlaß wieder erhalten und den andern Teil dazu gefügt, um noch einmal die alten grünen Pfade der Erinnerung zu wandeln.



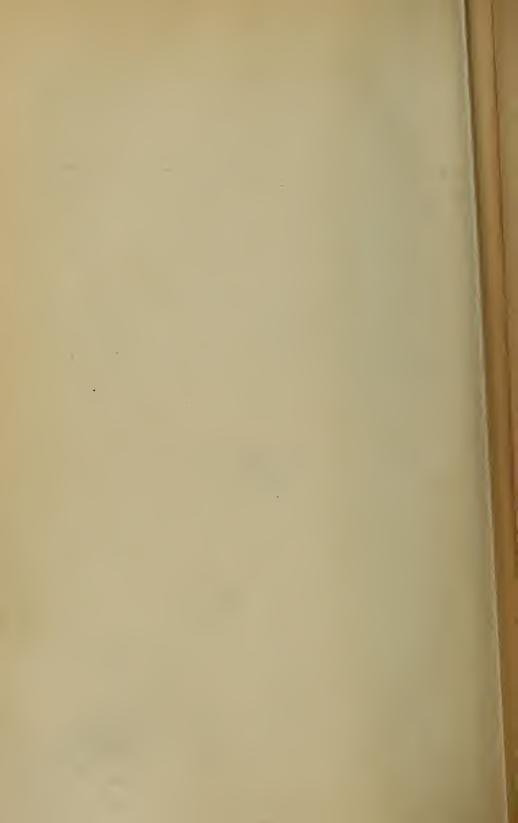











PT Keller, Gottfried 2374 Gesammelte Werke

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C 39 11 06 05 03 016 4